

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

HN 4UYA W

# Deränderte Zeiten

J. C. Graf v. Wartensleben



KF 25791



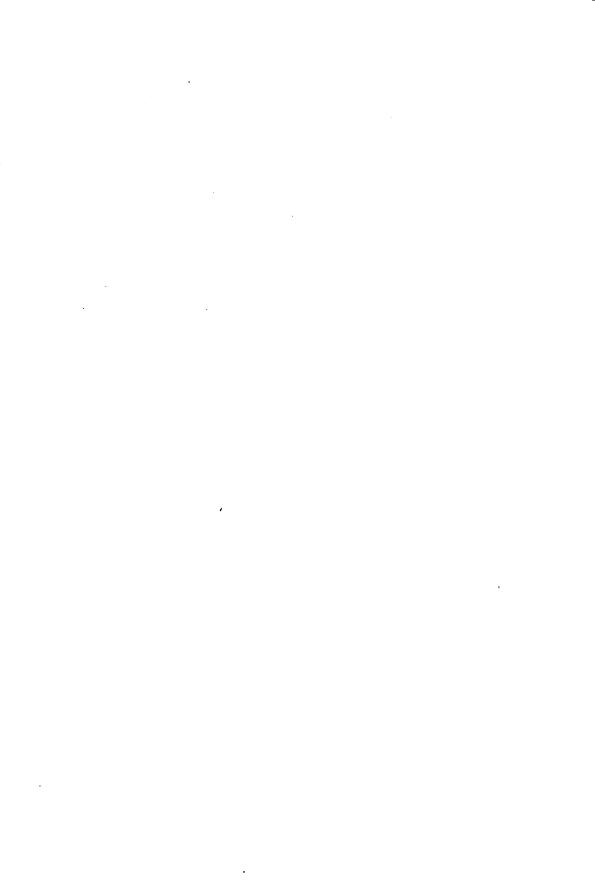

· . • • . . 

# Veränderte Zeiten

J. C. Graf von Wartensleben

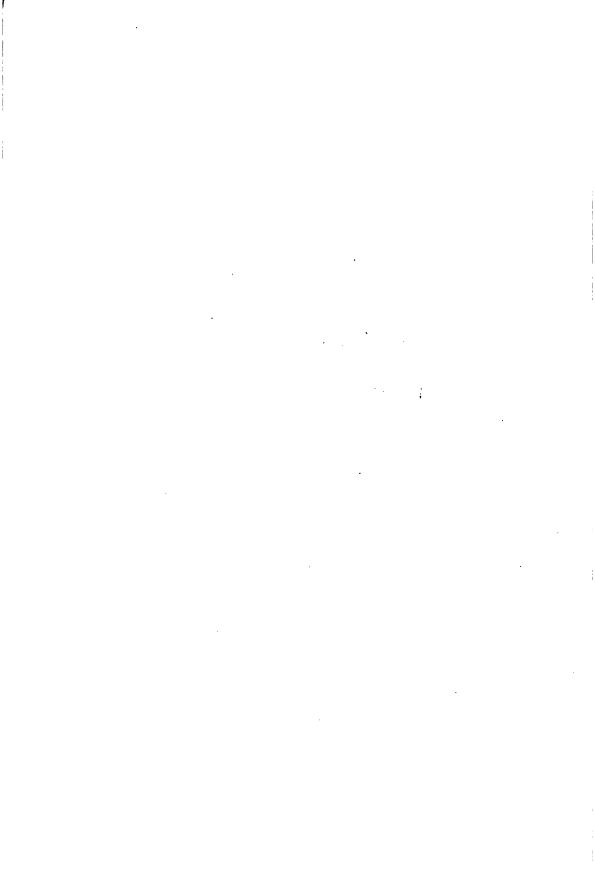

# Veränderte Zeiten

## Eindrücke von Weltreisen und Reflexionen

"Ein herrlich Buch die Welt, um gescheiter daraus zu werden." Goethe.

Von

J. C. Graf von Wartensleben



Berlin 1904 Verlag von Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) KF25791



Alle Rechte vorbehalten.

.....

# Meinem lieben Vater gewidmet.

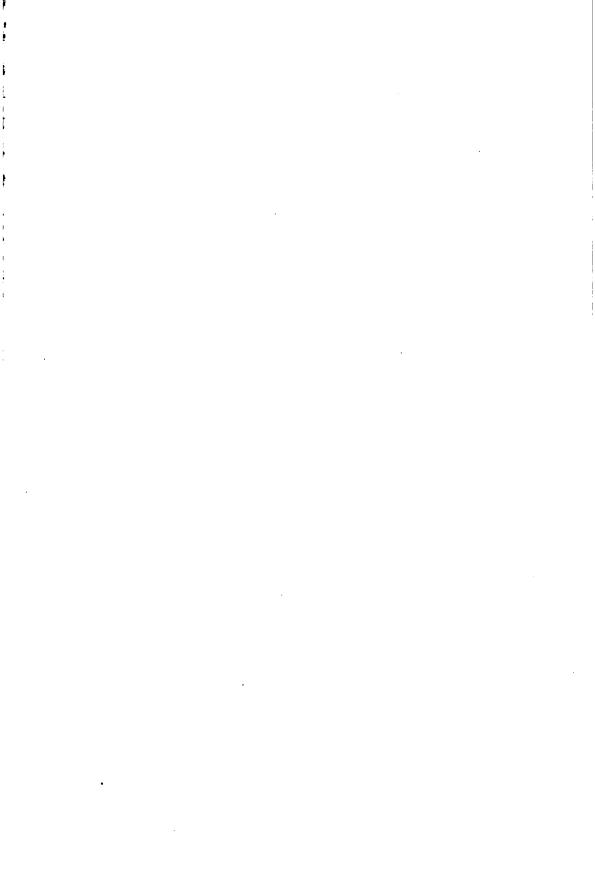

# Inhaltsübersicht.

|      |            |    |  |  |   |   |  |  |   | Seite |
|------|------------|----|--|--|---|---|--|--|---|-------|
| I.   | Welthandel | •- |  |  |   |   |  |  |   | 7     |
| II.  | Geld       |    |  |  |   | • |  |  | • | 37    |
| III. | Religion . |    |  |  | • |   |  |  | • | 110   |

| 1 |   |   |  |  |   |   |
|---|---|---|--|--|---|---|
| ì |   | • |  |  |   |   |
| ; |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
| • |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
| • |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   | • |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  | , |   |
|   | • |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   | · |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  | • |   |
|   |   | • |  |  |   |   |
|   |   | • |  |  |   | ! |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |

## Einleitung.

Die nachfolgenden Zeilen wenden sich an diejenigen unter uns, welche weder durch ihre Berufstätigkeit noch durch gesellige Beziehungen in Verbindung mit den Kreisen von handel und Industrie stehen und so der Gelegenheit ermangeln, durch den Austausch von Gedanken, Ansichten und Erfahrungen auch den internationalen Welthandelsverkehr, wie er sich in unserm Zeitalter im Verlauf weniger Jahre zu ungeahnter Großartigkeit entwickelt hat, in den Bereich ihrer Vorstellungen hineinzuziehen.

In erster Cinie entstammt diese Schrift dem eigenen Bedürfnis, ohne Voreingenommenheit zu einem Urteil über unsere heutigen öffentlichen Verhältnisse, politischer und nicht politischer Natur, zu gelangen, und sie hat die Erkenntnis zur Grundlage, daß es gut ist, dem Urteilen zunächst einmal einen ehrlichen Versuch voraufgehen zu lassen, das Bestehende zu begreifen. Nur so ist es möglich, sich in dem Gewirr der Erscheinungen dieses Lebens zurecht zu finden.

Mannigsache Reisen in verschiedene Weltteile gaben mir die Unregung zur Vergleichung fremder Zustände mit den unsrigen und führten zur Beschäftigung mit Dingen, die außerhalb des Rahmens der Berufstätigkeit lagen. Die wesentlichsten Ergebnisse dieser Betrachtungen habe ich versucht in gedrängter form niederzuschreiben, in dem Gefühl, daß die

v, Wartensleben,

Leichtigkeit des Verkehrs, mit der wir heutzutage von Land zu Land, von Erdteil zu Erdteil gelangen, eine der wesentlichsten Errungenschaften unserer Zeit ist, welche demjenigen, der durch sie in die Lage versetzt wurde, mehr von der Welt zu sehen, als andere, eine Urt natürlicher Verpflichtung auserlegt, in irgend einer form mitteilsam zu sein. Es ist ja eine Eigentümlichkeit des menschlichen Unschauungsvermögens, daß sich ihm alle Begriffe erst durch den Vergleich offenbaren. So gewinnt auch die Heimat durch das Bekanntwerden mit fremden Ländern ein ganz neues Aussehen.

Allerdings wird das Streben nach Erkenntnis oft in geradezu niederschlagender Weise durch die Entdeckung beeinträchtigt, daß sich nunmehr fast hinter jeder frage, die das Ceben stellt, ein Berg von fachliteratur erhebt, umgeben von einem Heer von Spezialisten, welche dem Verwegenen, der Aufklärung sucht, mit einem hoheitsvollen Kächeln ein »noli me tangere« entgegenstellen. Jeder Gegenstand, selbst der unbedeutendste, ist durch umfangreiche Spezialarbeiten so kompliziert geworden, daß seine völlige Beherrschung die Arbeitszeit eines ganzen Menschenlebens auszufüllen vermag. Das ist für die Ausbildung eines selbständigen Urteils ein ganz außerordentlich schwieriges hindernis, welches sich nur dadurch überbrücken läßt, daß von vornherein dem Glauben, Recht zu haben, die Absicht vorangestellt wird, jederzeit einer Belehrung zum Besseren bereitwilligst zugänglich zu sein.

Nur die innere, subjektive Wahrhaftigkeit ist eine unumstößliche Notwendigkeit, und diese ist in dieser Schrift gewahrt worden.

In dem ersten Kapitel habe ich versucht, in Umrissen den internationalen Welthandel mit seinen Wirkungen zu veranschaulichen, mit besonderer Berücksichtigung der Beteiligung Deutschlands an demselben.

In dem zweiten Kapitel behandle ich das Geldwesen, welches untrennbar mit dem Handel verbunden ist und eine der Eigenarten unserer modernen Zeitverhältnisse darstellt.

Es handelt sich in dieser Schrift nicht um eine wissenschaftliche Bearbeitung dieser Gegenstände, sondern nur um eine Wiedergabe meiner, durch die Eindrücke der Reisen hervorgerusenen persönlichen Resserionen, welche mich zu dem Ergebnis geführt haben, in der Entwicklung des Welthandels und der Geldwirtschaft nicht eine der Menscheit drohende Gesahr zu erblicken, wie dies von seiten derzenigen oft geschieht, welche nur die damit verbundenen Übelstände zu empfinden Gelegenheit hatten, sondern im Gegenteil eins der wichtigsten Mittel zur förderung der Menscheit und der Kultur.

Da aber alle Daseinserscheinungen und somit auch alle menschlichen Einrichtungen von dem umfaßenosten Kreise menschlichen Denkvermögens, der religiösen Weltauffassung, umschlossen werden und in ihr Bild hineinpassen müssen, große Reisen aber ganz besonders dazu angetan sind, die Lebensund Weltauffassung des Menschen zu beeinslußen, so habe ich im dritten Kapitel dieses Gebiet behandelt, doch nur insoweit, als es in das praktische Leben hineinspielt und demnach dem öffentlichen Interesse und der allgemeinen Diskussion unterliegt und unterliegen muß. Das Ganze ist als eine Urt Reisekonversation gedacht, angeregt durch die wechselvollen Bilder fremder Länder.

Wem in stiller Abgeschiedenheit die Tage ruhig und gleichmäßig dahingehen, der wird in seiner Vorstellungswelt nicht in dem Maße beeinflußt und in den Tiefen der Empfindungen aufgewühlt, wie derjenige, der mit der Hochslut des Cebens über Cänder und Meere gelangt und hierbei die erdrückende fülle neuer Eindrücke auf sich wirken läßt. Es wird dem letzteren so recht deutlich offenbar, was doch vielen

Menschen nur theoretisch glaubhaft erscheint, nämlich, daß er selbst mit seiner Person nicht den Mittelpunkt des Weltalls abgibt, um den sich alles dreht, sondern daß überall auf unserm Planeten Millionen über Millionen Menschen gleich ihm geboren werden und wieder sterben, und daß das Heute mit all seinen Eigentümlichkeiten nur ein verschwindendes Utom an der äußersten Peripherie des ewigen Werdens und Verzehens darstellt. Solche Gedanken befreien ein wenig von vorgesaßten Meinungen, zu denen das Alltagsleben mit seiner Kleinlichkeit so leicht verleitet, und lassen den Blick mit etwas größerer Unbefangenheit über Menschentum und Daseinszäußerungen dahingleiten, ohne daß deshalb frivolität im Spiele wäre.

Jur näheren Erläuterung der leitenden Gesichtspunkte in dieser Abhandlung möchte ich vorausschicken, daß ich nich der Auffassung anschließe, daß alles, was vorhanden ist, sowohl Daseinsgrund als Daseinszweck besitzt, eine Unsicht, die durch die Beobachtung der Natur eine Rechtsertigung erfährt, welche uns in allen ihren Erscheinungen, soweit wir bisher in der Lage waren, erkennend in den inneren Zusammenhang der Dinge einzudringen, eine geradezu verblüffende Zweckmäßigkeit offenbart.

Daß der Endzweck allen Seins derzeit noch in undurchdringliches Dunkel gehüllt ist, berechtigt noch niemanden, die Zweckmäßigkeit der Einzelerscheinungen selbst zu bestreiten.

Ich denke, wir kommen vielleicht mit dieser Auffassung von den Dingen der Wahrheit und unserem Heile näher, als wenn wir über diese ganze Welt und das Getriebe in ihr das niederschlagende Motto setzen: "Alles Unfinn!"

Denn nunmehr erblicken wir in der Geschichte, in dem augenblicklichen Stande von Zivilisation und Kultur, ja in dem heutigen Menschen selbst nur Stadien organischer Ent-

wicklungsprozesse, deren Endziel zwar in nebelhafter Ferne greifbarer Erklärung sich entzieht, unsern Willen und unsere Tatkraft aber in weit höherem Maße sessellen wird, wenn wir eine logische Sinngemäßheit in allen Dingen stillschweigend zur Voraussetzung nehmen, als wenn wir bei uns und bei unsern Nachkommen das lähmende Bewußtsein pslegen, im Schweiße unseres Untlitzes eine Sisyphusarbeit zu verrichten, der niemals ein Erfolg beschert sein wird. Zwischen beiden Auffassungen haben wir zu wählen. Die christliche Religion steht nach meiner Unsicht einer völlig freien Wahl nicht im Wege. Der Ausfall dieser Wahl wird aber von außervordentlicher Wichtigkeit für die Zukunft sein, denn er wird die Erziehungsweise der Jugend bestimmen.

Unsere Generation in Deutschland ist noch dazu erzogen worden, nach Möglichkeit mit der Nase in den Wolken zu schweben und die Erde kaum mit den füßen zu berühren. Die Unziehungskraft der Erde vermag aber keine Erziehung auszuheben, und so äußert sich die Reaktion immer von neuem in einem Herabsallen in die Wirklichkeit.

Cehren wir dagegen von nun ab unsere Jugend mit beiden füßen fest in dieser Welt stehen, so wie sie nun einmal ist, so wird umgekehrt die natürliche Reaktion sich in dem Bestreben äußern, die ganze Wirklichkeit, mit all ihren Schwächen und Vorzügen von unten herauf in jenes höhenreich der Ideale zu erheben. Diese Wirkung halte ich für die fruchtbarere. Sie treibt den Geist, der Schöpfung Sinn und Ziele zu ergründen.

Sollen aber die nachfolgenden Geschlechter dazu angeleitet werden, die Vorgänge dieser Welt auch außerhalb ihrer persönlichen Interessengebiete nicht aus der Vogelperspektive unnatürlicher Gleichgültigkeit zu betrachten, sondern mit dem Interesse, das die großartige Erhabenheit der Welt uns nun

einmal immer mehr abnötigt, so ift dazu der driftliche Grundsat ein brauchbarer Leitstern, der auch mir bei dieser Urbeit vorgeschwebt hat, daß nämlich haß und Bitterkeit gegen das Bestehende niemals den Boden abgeben konnen, auf dem die hoffnung für eine beffere Zukunft erblüht, sondern nur die Allerdings bedarf die Jugend eines versöhnende Liebe. Kompasses, der ihr unverrückbar den Kurs angibt, mit dem fie auf der fahrt über das große Meer der Ungewißheit jenen fernen unbekannten Kuften zusteuern kann. Kompaß heißt "das große Banze zu begreifen und seinen Zweden zu dienen suchen". Den höheren Auten erkennen und zur Richtschnur nehmen, selbst wenn die eigene Derson dabei Schaden leiden follte. Das ift ein Grundsatz, der zwar die Nüplichkeit auf den Schild erhebt und auch das persönliche Streben nach Macht und Erwerb billigt, aber in einer veredelten form, die man fich gefallen laffen kann.

Dem einzelnen Deutschen aber kann die Magnetnadel des Herzens nur eine Richtung weisen, nämlich die, "deutsch sein"; d. h. nicht im chauvinistischen Sinne eines schwarz-weiß-rot angestrichenen Alldeutschtums, als seien franzosen, Engländer, Amerikaner nicht ebenso gut mit hervorragenden Eigenschaften ausgestattet und zur Mitarbeit an der Lösung großer Kulturaufgaben berusen, sondern nach dem Vorbilde unserer deutschen Propheten, eines Luther, Goethe, Bismarck, im bewußten Idealismus, im methodischen Denken, in der Liebe zur Natur und in der treuen, selbstosen hingabe an die Allgemeinheit.

Das sind die Grundgedanken dieser kleinen Schrift.

Berlin, Marg 1904.

## I. Welthandel.

Wer niemals sein heimatsdorfchen verließ, hat es nicht Deutschland gerade leicht, sich vorzustellen, worin denn eigentlich der in- als Kandelsternationale Welthandel unserer Tage besteht und was er für die Völker zu bedeuten hat. Ein Pfefferkorn, das uns gelegentlich bei einer Mahlzeit ftort, läßt uns nicht ahnen, daß täglich an verschiedenen Borfen Causende von Zentnern Pfeffer gehandelt werden, die alle Unterkunft und Verwendung Erst die Betrachtung des Cebens und Treibens in einem der großen hafen gibt Material für die Beurteilung der tatfächlichen Vorgänge. Halten wir dort Umschau, so erblicken wir prall gefüllte Säcke mit Mehl, Kaffeebohnen, Katao, Kisten voll Konserven, fässer voll Schmalz und Speck, in hohen Bergen türmen sich riesenhafte Massen von Baumwolle auf, unter dem schützenden Dache weiter hallen liegen Barren von Metall aufgeschichtet, daneben Edelhölzer, Maschinenteile und allerhand Industrieerzeugnisse. Kräne bewegen mit fast übernatürlich erscheinender Kraft die ungeheuerlichen Caften von einem Plat zum andern, regiert von dem Druck einer einzigen schwachen Menschenhand. verschiedenen Stellen ragen turmartige Gebäude empor, welche zur Aufspeicherung von Getreide dienen. Cange Schläuche hängen von ihren Wänden herab und reichen gleich Ruffeln in die Caderaume der Schiffe hinein, aus denen fie das Be-

ftaat.

treide in einen durch maschinelle Einwirkung erzeugten luftleeren Raum emporfaugen. Allerhand ernste und schmucklose Gebäude dienen zur Unterbringung, Umladung, Untersuchung, Verzollung und Bearbeitung von Handelswaren. Qualm verfinftert die Utmosphäre, und nur schüchtern dringen einige Sonnenstrahlen durch das Halbdunkel des Cages und beleuchten die emfig arbeitenden Gestalten, welche mit ihren schweißdurchtrankten Urbeitskitteln die feltsamen Dufte vermehren, die das stagnierende Waffer des hafens und allerhand in Zersetzung übergehende Waren, namentlich felle und Bäute, um den Beschauer verbreiten. Dazwischen raffeln schwere Wagen, pfeifen Cokomotiven, und in das Carmen und Kreischen der dampfgetriebenen Maschinen mischt fich in größeren Zwischenraumen der tiefe, befanftigende Gruß kommender und gehender Dampfichiffe. Jede einzelne dieser Erscheinungen nur ein Glied an der gewaltigen Kette von Einrichtungen, welche den Warenaustausch unter den Völkern der Erde vermitteln und in ihrer Gesamtheit ein höchst tompliziertes System darstellen.

Mit seinen Hansastäden blickt jetzt auch das ganze Deutschland in das Getriebe des überseeischen Handels hinein. Es ist nicht lange her, daß ihm dies neue Gesichtsseld aufgetan wurde. "Das Deutschland von vor 35 Jahren," so schreibt ein Amerikaner, "hatte sast ebenso wenig Ühnlichkeit mit dem heutigen Deutschland, wie es gewisse Teile Amerikas mit seiner jetzigen Position hatten."

"Eine große Ebene, die sich über den ganzen Süden und Osten erstreckt, wo mageres Getreide mit viel Arbeit und Unkosten gebaut wurde; ein Cafelland im Süden, beinahe ebenso unfruchtbar; ein paar häfen, von denen nur zwei oder drei tief genug waren, um Schiffe von einigem Ciefgang aufzunehmen, ein großes Netz seichter flüsse; fruchtbare Cäler

im Suden und Westen, die aber nur den zehnten Teil des flächeninhaltes des ganzen Candes einnehmen; große Cager von minderwertigen Eisenerzen; wenig ausgedehnte Kohlenreviere mit tief liegenden flogen und geringer Ausbeute; fleine Kupfer-, Blei- und Zinnlager; ein großer Wald im Suden; unbedeutender handel: eine kaum nennenswerte Industrie: fo und so viele verschiedene Mungsysteme, ein unorganifiertes Bankfystem, eine unklare auswärtige Politik; eine Bevölkerung in 23 Staaten zerteilt, deren einziges Band ein Zollvertrag war, der Zwang der preußischen Vorherrschaft und eine gemeinsame Sprache und Literatur — das war das Material vor 35 Jahren, aus dem das moderne Deutschland geschmiedet werden mußte. Eine Bevölkerung von 58 Millionen Einwohnern zu einem großen Staate vereinigt; das zweitgrößte innere Verkehrssystem auf der ganzen Welt, ein auswärtiger handel, dem nur derjenige Englands und der Vereinigten Staaten überlegen ift, der sich bis in die entlegensten Teile der Welt erstreckt und fich seine Stellung durch alte, langbewährte Bandelsbeziehungen errungen hat; ein Industriesystem, das alle natürlichen Bilfsquellen der Nation nutbar macht, das die unfruchtbaren Gegenden dem Unbau gewonnen und durch sorgfältige wissenschaftliche Ugritultur den Ertrag des Bodens verdreifacht hat, das ferner die Rübenzuckerinduftrie ins Ceben gerufen hat; ein System, das den Kohlenertrag vervierfacht, den Eisenertrag verdreifacht hat, das den größten handel in Chemikalien entwickelt, sowie die zweitgrößte elektrische Industrie, die drittgrößte Textil-, Gisen- und Stahlindustrie und das zweitgrößte Schiffahrtssystem der Welt hat; welches die Bevölkerung der Städte verdreifacht, die überhandnehmende Auswanderung zuruckgedämmt, die Cohne erhoht, den Grundstückswert gesteigert, sein Staatseinkommen verdreifacht hat; eine starte, selbstbewußte, vorwärtsschreitende, wohlhabende Nation — das ist das moderne Deutschland, die frucht dreißigjähriger Staatsausbauarbeit."

Durch sein Hervortreten als geschlossene staatliche Einheit, die sich an dem internationalen Welthandel beteiligt, ist ein bedeutender Prozentsatz der Bevölkerung Deutschlands unmittelbar von dem Erfolge dieses Handels abhängig geworden. Rund gerechnet, werden etwa II Millionen Menschen in Deutschland vom Außenhandel leben. Etwa 8—9 Millionen deutsche Arbeitskräfte sind in der Aussuhrindustrie beschäftigt. Der Rest ist für die Einsuhr tätig, einschließlich derjenigen, die im Transportgewerbe, bei der Eisenbahn, Binnenschiffsahrt, im Schiffsbau und in den Hasen- und Speicheranlagen Arbeit sinden.

Jieht man in Betracht, das der übrige Teil der Bevölkerung Deutschlands abzüglich der Berufslosen im wesentlichen von der Beschaffung der Cebensbedürfnisse für die Gesamtheit des Volkes in Unspruch genommen wird, so muß auch ein Prozentsat dieses Restes als ausschließlich für jene obigen 11 Millionen arbeitend gedacht werden, also als indirekt vom Außenhandel lebend. Ihre Anzahl wird auf etwa 8 Millionen geschätzt, so daß insgesamt 20 Millionen der rund gerechnet 60 Millionen betragenden Bevölkerung des Deutschen Reiches, also ein Drittel der Gesamtbevölkerung, von dem deutschen Welthandel abhängig ist.

Diese Jahlen veranschaulichen ein wenig, ein wie großer Teil der Bevölkerung Deutschlands an dem Welthandel unmittelbar interessiert ist, und wie bedeutungsvoll demnach derselbe für das ganze Reich ist. Dabei ist noch nicht berückssichtigt, daß dieser Bevölkerungsteil als Konsument und Steuerzahler auf die Gesamtheit eine Rückwirkung ausübt und seine vom Auslande herstammenden Gewinne auch dem Inlande zu gute kommen, so daß eigentlich alle Deutschen an dem Welthandel Deutschlands indirekt interessiert sind.

Die für den Welthandel in Betracht kommende flotte Deutschlands, im Unterschiede von der flotte für die Binnenschiffschrt, beträgt nach der Statissik vom Jahre 1902 946 Schiffe. Ihre Besatzung ist 60 000 Mann stark. Der Norddeutsche Cloyd in Bremen und die hamburg-Amerika-Cinie in hamburg sind nicht nur die größten Redereien Deutschlands, sondern sogar die größten Redereien der Welt. Ihre Schiffe verkehren nach allen himmelsrichtungen.

Uls andere bedeutende deutsche Redereien sind zu nennen die hamburgische firma Sloman, die nach Nordamerika einen regelmäßigen Betrieb unterhält; serner für die Westküste Südamerikas die hamburger Kosmos-Linie und die hamburger Segelschiffsredereien von C. f. Laeisz, Wende, sowie andere Gesellschaften für die Segelschiffshrt. Die Schiffe der hamburgsüdamerikanischen Dampsschiffshrtsgesellschaft und die der Bremer Gesellschaft hansa fahren nach der Ostküste Südamerikas. Einzelne Gesellschaften lassen ihre Schiffe die englischen und nordeuropäischen häsen anlausen, wie z. B. die Bremer Gesellschaften Neptun und Urgo und die hamburger Rederei Kirsten.

Nach Westafrika fahren von Hamburg aus die Woermann-Linie, nach Ostafrika die Deutsch-Ostafrika-Linie und nach Südafrika, Australien und Ostindien die Deutsch-Australische Dampsschiffahrtsgesellschaft, ferner nach Ostindien auch die Bremische Gesellschaft Hansa.

Nach den Mittelmeerlandern unterhalten namentlich die Deutsche Cevante-Cinie und die firmen Sloman und de freitas von hamburg aus einen regen Verkehr.

hiermit sind indes nur die wichtigsten deutschen Redereien und Linien genannt, aber keineswegs alle bedeutenden, deren Ungahl in steter Junahme bgriffen ist.

Uls wichtigste Einfuhrartikel kommen für Deutschland Getreide und andere Erzeugniffe des Candbaues in Betracht

mit annähernd 1000 Millionen Mark jährlich; dann kommen Baumwolle und Baumwollwaren für etwa 500 Millionen Mark, im Betrage von 100 bis 400 Millionen Mark Gold roh, in Barren und gemünzt, Bau- und Nutholz, auch Holzwaren und dann eine weitere große Anzahl von Rohvrodukten.

Die Ausfuhr Deutschlands erstreckt sich in erster Linie auf Eisen und Eisenwaren bis zum jährlichen Betrage von etwa 600 Millionen Mark, außerdem Drogeries, Upothekens und Karbwaren für annähernd 400 Millionen, Wolle und Wollwaren in gleichem Betrage, ferner Baumwolle und Baumwollwaren, Instrumente und Maschinen für etwa 300 Millionen Mark, Steinkohlen und Zucker für 200 Millionen und für über 100 Millionen Mark Tuche, Delze, Wirkwaren, halbseidenwaren und dergleichen. Uls Urtikel, die für mehr als 50 Millionen Mark exportiert werden, sind namentlich zu nennen Wlas und Glaswaren, Davier, Spielzeug, Baumwollgewebe, Unilinfarbstoffe, Kupferwaren, Bücher und Druckfachen, Leder und Lederwaren, Schafswollgarne, farbendruckbilder und Photographien; in geringeren Beträgen werden noch eine große Unzahl anderer Urtikel ausgeführt. Als Kuriosa, auf die man wohl schwerlich verfällt, seien folgende genannt: Ubraumfalz, Schwefelspat, Schleifsteine, Kupferdrähte, Mennige, Würste, Gerbsäure, haare von Pferden, hafen- und Biberhaare und ähnliches. Jeder einzelne dieser Urtikel zählt nach Millionen Mark.

Durch den regelmäßigen Austausch der Waren entstehen Bedürfnisse und Lebensgewohnheiten bei den verschiedenen Volkern, die schließlich zu internationalen Beziehungen von einer Intimität führen, wie sie vielleicht nicht jedermann gegenwärtig sind.

Wenn wir des Morgens unser frühftud einnehmen, geniegen wir im Kaffee ein Produkt Miederlandisch-Indiens nationalität. oder Brafiliens, der Tee kommt aus Britisch-Indien, China ober Japan; mancher zieht vielleicht die amerikanischen Cerealien vor. Das Gebäck enthält nicht nur deutsches Mehl, sondern unter Umständen Mehl aus Rußland, Ufien, den Dereinigten Staaten, die beide für Deutschland in der hauptsache als Getreide exportierende Cander in Betracht kommen. Britisch-Indien liefert allein für etwa 40 Millionen Mark jährlich Reis nach Deutschland. Obst importieren wir zum Teil aus Öfterreich-Ungarn, Italien, der Schweiz, frankreich, den Vereinigten Staaten und Australien; fische aus England, der Schweig, Norwegen, den Niederlanden, Danemark. Ullein für annähernd 100 Millionen Mark werden jährlich Gier aus Österreich-Ungarn, Rußland, Italien und aus andern Staaten importiert, im gleichen Betrage fleisch und fleischextrafte. Wer fich nach dem Effen eine Zigarre gewährt, genießt ein fabrikat aus havanna ober Cabak aus Mexiko, San Domingo, Brafilien, Java, Sumatra, Borneo, vielleicht auch ein bedenkliches Gemisch aus mehreren derfelben. Das Tischzeug enthält flachs und Jute aus Britisch-Indien oder Rußland; der Stuhl, auf dem man fitzt, ist nicht unbedingt ein Produkt der Heimat, denn wir beziehen Bau- und Autholz sowie Holzwaren allein für 150 Millionen Mark aus In der Petroleumlampe brennt wahrscheinlich amerikanisches Petroleum. Im Jahre 1902 hat Deutschland für mehr als 71,5 Milliouen Mark amerikanisches Detroleum bezogen, für nur 12 Millionen Mark aus andern Kändern. Die goldene Münze, mit der wir bezahlen, kann ihren Ursprung in den englischen Kolonien haben; das darin zur Cegierung verwendete Kupfer wird aus Umerifa ober Italien stammen.

Und nun gar unsere Kleidung! Die seidene Krawatte ist vielleicht ein Repräsentant Italiens, der Schweiz oder Frankreichs, unter Umftanden sogar in nachster Zeit unseres Dachtgebiets Kiautschou, woselbst deutsches Kapital eine Kabrit errichtet hat, die den Versuch unternimmt, von den Kokons der dortigen Eichenspinner dieselbe feine Seide herzustellen, die bisher von den Kokons der Maulbeerspinner im südlichen China gewonnen wurde. Wolle, Wollgarne und Wollwaren beziehen wir für 400 bis 500 Millionen Mark aus Norwegen, England, Italien, aber auch aus Argentinien, Brafilien, frankreich und Südafrika; Baumwollgarne und Baumwollwaren in fast gleicher Qualität insbesondere aus den Vereinigten Staaten und England, ferner aus frankreich, Italien, Ügypten, der Schweiz und anderswoher. Mit Schuhwerk wird jest aanz Europa von Umerika aus überschwemmt. Der Diamantschmuck der frauen weist uns nach Sudafrika, das Mieder mit seinem Walfischbein in die Polargegenden.

So stellt bereits jeder Europäer in Kleidung und Cebensführung eine Verbindung aller Himmelsrichtungen und Nationen dar.

So sehr zu bedauern sein mag, daß wir nicht von der Natur im eigenen Lande mit allen Produkten gesegnet sind, deren wir bedürfen, so wird uns doch auch zur Entschädigung auf unsern Reisen das Vergnügen zu teil, bei fremden Nationen eine große Unzahl »made in Germany«-Urtikel bewundern zu können. Mit Kruppschen Kanonen und Solinger Klingen rüsten sich die Völker für den Krieg; sogar die Säbel, mit denen augenblicklich holländische Truppen auf Sumatra gegen die Utchinesen kämpsen, sind zum Teil deutsches Fabrikat. Die 300 Millionen Indier werden größtenteils von Deutschland aus mit Kleidung versorgt, mit Hüten, Regenschirmen, Knöpfen, Nähnadeln werden Malayen und Chinesen beglückt.

Die Ricksa-Kulis, deren erste Bekanntschaft der von Westen kommende Reisende in Colombo macht, wo sie ihn in ihren leichten zweirädrigen handwagen im Geschwindschritt durch die Straßen ziehen, sind von hier die nach Japan hinauf zumeist in blaue Kittel gehüllt, die ihre farbe einem in badischen fabriken hergestellten chemischen Produkt verdanken, welches den natürlichen farbstoff der Indigopstanze ersetzt und damit den einst umfangreichen Indigohandel Indiens lahmgelegt hat.

für jeden Deutschen ist es ein erhebender Unblick, in den fremden häfen eine große Unzahl deutscher Schiffe anzutreffen. Um Tage unserer Einfahrt in den hafen von hongkong lagen dort 20 große Dampfer, welche die schwarz-weiß-rote flagge führten. hoch über dem hafen leuchtet aus dem grünen Buschwerk des felsens von hongkong das stattliche Gebäude des Deutschen Klubs hervor wie ein Sinnbild der Stellung, welche hier die Deutschen einnehmen. Wem ein solcher Unblick das herz nicht höher schlagen läßt, muß ein eigentümlicher Banause sein.

Natürlich ist es nicht immer leicht, seine Waren in fremden Kändern abzusetzen. So hatte beispielsweise eine europäische firma nach China Huseisen exportiert, die einen Drachen, das chinesische Wappentier, als Stempel trugen. Dieser Stempel, der die Ware leichter verkäuslich machen sollte, wurde aber gerade der Ware zum Verhängnis; denn es erschien den Chinesen unpassend, von ihren Pserden das Wappen des Candes mit füßen treten zu lassen, und so fanden sich keine Ubnehmer für dieselbe. Eine andere firma hatte englische Kochgeschirre eingeführt, die bei geringerem Preise erheblich dauerhafter waren als das bisher bei den Chinesen im Gebrauch besindliche Geschirr. Der Urtikel hatte eine geraume Zeit guten Absap gefunden, verlor aber plötzlich

an Zugkraft; denn der genau rechnende Chinese hatte herausgefunden, daß die dickeren Wände des Geschirres eine entsprechend stärkere feuerung nötig machten und daß er auf die Dauer mit den altgewohnten Geschirren besser fortkomme, obwohl er bei diesen alle zwei oder drei Monate die Kosten der Anschaffung von neuem zu bestreiten hatte. So wechseln die Handelsersolge oft aus unberechendaren Motiven.

Politif.

Besonders glückliche Erfolge auf dem Gebiete des Welthandels konnen wiederum leicht eine Nation verleiten, in der förderung ihres Exporthandels das Maß notwendiger Zurud. haltung zu überschreiten, so daß andere Zweige der nationalen Volksbetätigung darüber zu grunde gehen. Es wird dann der Schwerpunkt des nationalen Wohlstandes aus dem herzen der Nation herausgeriffen und auf den Weltmarkt verlegt, deffen wechselvolle Schickfale unkontrollierbaren Einflüssen unterworfen find. Darin liegt eine große Befahr; denn es ift eine Notwendigkeit für die gesunde Entwicklung eines Candes, daß sein Wohlstand auf Produktion und Konsumption im eigenen Cande beruht. Die historische Erfahrung lehrt, daß nur ein Ackerbau treibendes Volk in seinen Grundfesten beständig ift, während einseitige handels-, Industrie- und Koloniestaaten ohne das fundament einer gesunden Candwirtschaft durch außere Ereignisse in ihrem Lebensmart vernichtend getroffen werden konnen. Mur ein Baum, deffen Wurzeln stark und gesund sind, bleibt am Leben. Die Krone, der Außenhandel, ist ein schöner Schmuck, aber ohne eigene Cebenstraft. Die Wurzeln eines Volkes ruhen aber nun einmal in der heimatlichen Erde. So vermochte Deutschland die Verwüftungen des dreißigjährigen Krieges zu überstehen; als flaffische Beispiele für das Gegenteil dienen Karthago, Denedig und holland. Der deutsche Bauernstand ift glücklicherweise durch den staatlichen Bauernschutz, agrarische Reformgesetze und durch langsameren Übergang in die neue Zeit vor dem Niedergange bewahrt worden, in England dagegen ist er vom Geldkapital ausgekauft worden, der Betrieb der Cändereien wurde Pächtern überlassen und darin liegt eine Schwäche des heutigen England.

Der Exporthandel hat auch im einzelnen den Nachteil mangelnder Beständigkeit. Wenn 3. B. ein Cand bezüglich einer Ware gesättigt ist oder dieselbe von einem billiger liesernden Konkurrenten bezieht, so erlischt damit für das exportierende Cand ein Exportzweig, und das schlägt diesem jedesmal eine empfindliche Wunde. Je verzweigter also das Absatzebiet eines Candes ist, desto stetiger und sicherer wird sich seine Aussuhr entwickeln können. Damit hängt die große Bedeutung unserer hamburger und Bremer Schiffahrtsgesellschaften zusammen; denn diese eröffnen mit jeder neuen Cinie, die sie einrichten, dem deutschen hinterlande eine neue Einnahmequelle, ziehen einen Teil des internationalen Verkehrs nach deutschen Plätzen, der früher über häfen anderer Cänder geleitet wurde, und gewinnen für Deutschland neue Absatzebiete. Damit verbreitern sie die Basis des nationalen Wohlstandes.

Jährlich sindet von seiten der großen Schiffahrtsgesellschaften der Erwerb ausländischer Redereien oder die selbstständige Eröffnung neuer Linien statt. Durch das regelmäßige Erscheinen deutscher Schiffe in fremden häfen und flüssen sowie durch die Urt, mit der jene alte handelsbeziehungen befestigen und die Entstehung neuer begünstigen, stärken sie sernerhin das deutsche Element im Auslande. Der deutsche handel in Ostasien hat sich in den letzten Jahren ganz außerordentlich gehoben. Über 500 deutsche Schiffe passieren jetzt jährlich den Suezkanal. Erotz der großen Erfolge, die Deutschland seit seiner Einigung außerhalb der kontinentalen Landesgrenzen errungen hat, steht es dennoch unendlich weit

binter England zurud und wird gut tun, fich dort draußen in jeder Beziehung England zum Cehrmeister zu nehmen, dessen kolonisatorische Tätiakeit unvergleichlich dasteht und ein Beispiel zielbewußten Vorgehens und anerkennenswerter Opferfreudigkeit abgibt. Die Umerikaner haben ficherlich Erstaunliches geleistet in der unerhört schnellen Kolonisation des amerikanischen Kontinents. Wer Gelegenheit gehabt hat, die Entwicklung der amerikanischen Städte bewundern zu können, von denen manche, namentlich in den Einöden des Westens, trot ihrer hohen Zivilisation auf kaum mehr denn ein Menschenalter zurückzublicken vermögen, der wird sich eines Gefühles der Unerkennung jener gewaltigen Schaffenstraft, welcher fie ihr Dasein verdanken, nicht erwehren können. Aber bei dem Unblick Hongkongs 3. B. darf unsere Unerkennung nicht geringer sein. Vor 60 Jahren war hongkong noch ein nackter felsen, der starr und unbelebt aus den fluten des Meeres emporragte; jest ist hier eine idyllische Villentolonie entstanden, in deren verschlungenen, hügeligen Straßen die eleganten Vertreterinnen aller Nationen unter dem Schatten der Palmen und Bambushecken in ihren Sanften einhergetragen werden. Das häusliche Leben unterscheidet fich in dieser wie in fast allen englischen Kolonien kaum von den heimatlichen Gesellschaftsbildern. Und doch ist das, was hier erreicht wurde, unter Strömen von Blut und unter großen Opfern von seiten des Mutterlandes erkämpft worden, und das, was sich in Umerika auf friedlichem Wege und ohne jede Störung vollzogen hat, ift hier die frucht ungeheurer Energie und Aufopferung. Hongkong ist die schmerzenreichste Kolonie Englands gewesen und ein Wahrzeichen seiner unvergleichlichen Kolonisationstätigkeit.

Dort, wo die Englander festen fuß gefaßt haben, ist obendrein allen Nationen Gelegenheit gegeben worden, unter

ihrem Schutze unbehindert dem Erwerbe nachzugehen, und nicht zum wenigsten diesem System haben wir einen Teil unserer Erfolge im Auslande zuzuschreiben.

Das hatten auch diejenigen nicht gang vergeffen sollen, die während des Burenkrieges mit so schwungvoller Begeisterung die Zeitungshete gegen England unterftütten. "Die Mache der Presse", hat Bismarck einst gesagt, "war betrübend erfolgreich und die öffentliche Dummheit für ihre Wirkung so empfänglich wie immer." Dieses Wort kann auch auf unsere Zeitverhältnisse gelegentlich Unwendung finden. Beißen, wenn's unumgänglich notwendig wird, ift gut, bellen aber nicht. In dem deutschen Klubhaus zu Kobe steht mit weithin sichtbaren Cettern ein niedlicher Vers an die Wand geschrieben, der zeigt, daß die Deutschen ihre Natur auch im Auslande nicht verleugnen. Er lautet: "Wer bier nörgelt oder best, wird einfach an die Luft gesest." Es ware hubich, wenn diefem Derfe eine recht umfaffende Geltung gegeben wurde. Don der Preffe kann man nun zwar im allgemeinen rubige Objektivität nicht verlangen: denn die Ungludliche ist auf die große Masse angewiesen, die ihr die Abonnenten stellt. Deren Geschmack findet in der Sachlichkeit niemals Befriedigung. Uber selbst bei dem am schlimmsten aufgewiegelten Deutschen sollte doch, auf Grund der Catsachen, England gegenüber immer noch ein leiser Klang von Unerkennung in dem Ufford der Gefühle mittonen.

Wie wir in Oftasien gesprächsweise erfahren haben, besteht der einzige praktische Erfolg dieses Presseldzuges in einer Verschlechterung der ehemals guten Beziehungen beider Nationen, die hier gerade auf einander angewiesen sind, und wenn auch der Engländer im personlichen Verkehr mit dem Deutschen die ganze Sache vielsach vornehm ignoriert hat

auch die Deutschen durch Abschaffung verschiedener taktloser Zeitschriften ihr Entgegenkommen gezeigt haben, so ist doch immerhin eine merkliche Abkühlung in den Beziehungen beider übrig geblieben, die niemandem zum Vorteil gereicht.

Es hätte auch nicht vergessen werden sollen, daß Deutschland nicht nur ein guter Kunde Englands ist, sondern daß Großbritannien zu den besten Kunden Deutschlands gehört. So ist in diesem falle die Wirkung der Presse eine um so verwunderlichere gewesen, als sich unter den Aufern im Streit so viele unserer Candsleute befunden haben, die in ihrem bürgerlichen Ceben ihren Kunden ein sehr viel freundlicheres Gesicht zu zeigen pslegen, als allen übrigen Menschen! "Ich gebe Ihnen nur eine einzige Instruktion mit, ein gutes Einvernehmen mit England," sagte Bismarck einst zu dem hauptmann von Wißmann, als dieser nach Ostafrika abreiste. Ein gutes Einvernehmen mit allen seinen Derwandten an der See, auch im weiteren Sinne, sollte Deutschlands Devise bleiben.

Die Reibungsstächen bilden sich von allein in dem wirtschaftlichen Wettstreite der Nationen und brauchen nicht erst durch künstliche Erregung geschaffen zu werden; ihr Erzeuger ist die Konkurrenz. Das russische Getreide konkurriert mit dem europäischen und hat ganz besonders Deutschlands Candwirtschaft in hohem Maße gefährdet. Rußlands Export wurde alsbald durch Nordamerika und Argentinien noch überslügelt. Auch Indien und Australien sind in den Wettbewerb eingetreten, und nach dem Ausschluß Ufrikas wird aller Voraussetzung nach auch hier ein neuer Konkurrent entstehen. Nicht nur Einzelpersonen sind heutzutage Konkurrenten, sondern Nationen und Erdteile.

Daß auch bei ihnen der funke der Zwietracht leicht zur lodernden flamme entfacht werden kann, ift begreiflich.

Im Unterschied zum vergangenen Jahrhundert, das uns die Bildung von Nationalstaaten gebracht hat, sehen wir jest Weltmächte sich zusammenballen, welche ihre Beteiligung am Welthandel durch eine starte flotte zu schützen suchen. Allenthalben sind die Völker eifrig mit der Vergrößerung ihrer Kriegsslotten beschäftigt. Das Jahr 1906, in welchem das augenblicklich gültige französische flottengesetz, das flottenbauprogramm Außlands und die durch die letzten Etats sestigelegten Schiffsbauprogramme der übrigen Seemächte vorausssichtlich durchgeführt sein werden, wird ein erheblich verändertes Bild der maritimen Streitkräfte der Welt darbieten.

Das verfloffene Jahrhundert kannte nur zwei Seemachte von Bedeutung, England und frankreich. Das Zukunftsbild zeigt uns zwar noch nach wie vor England als die führende Seemacht, daneben aber franfreich, Rugland, die Dereinigten Staaten und Deutschland mit einander ähnlichen Streitfräften. Ein großer Staat ohne Seemacht ift heute nicht mehr denkbar. Wie die Armeen der Kontinentalstaaten in der europäischen Politik, so werden wahrscheinlich auch die flotten zur Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in der Weltpolitik beitragen. "Denn weit entfernt davon, eine herausforderung zum Kriege zu sein," sagte Präsident Roosevelt kürzlich, "bedeutet eine starke, aut geschulte flotte die beste Garantie gegen den Krieg, die wirkungsvollste und billigste Sicherung des Friedens. Die Kosten des Baues und der Indienststellung einer solchen flotte stellen die billigste Pramie einer friedensversicherung dar, welche ein Dolk überhaupt zahlen kann."

Die Kleinen werden immer kleiner und die Großen immer größer; das ist ein Vorgang, der sich nicht nur in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Alltagslebens beobachten läßt, sondern der mit der Kraft eines Naturgesetzes bestimmend auf die kunftigen Geschicke der Nationen einzuwirken berufen

erscheint. Nicht in anmaßender Selbstverblendung oder von einem unberechtigten Großmachtskißel angetrieben, ist auch Deutschland in das Weltgetriebe hineingeraten, sondern durch seine Einigung und das natürliche Unwachsen seiner Bevölkerung.

Im Jahre 1750 betrug die Bevolkerung auf dem Gebiete des Deutschen Reiches 18 Millionen Seelen, im Jahre 1850 betrug sie 35 Millionen, bis sie schließlich heute auf über 58 Millionen angewachsen ift. Aber nicht nur die Bevölkerungszahl ist gestiegen, sondern sogar die prozentuale jährliche Vermehrungsziffer, trot mancher Unregelmäßigkeiten, die Klima, Krieg und Krankheiten verursacht haben mogen. Im Jahre 1855 vermehrte sich die Bevölkerung auf dem Gebiete des Deutschen Reiches um 0,49 pCt. jährlich, im Jahre 1870 um 0,58 pCt., im Jahre 1890 um 1,07 pCt. und im Jahre 1900 um 1,5 pCt. Es ift daher nicht ausgeschlossen, daß Deutschland in Kurze, wenn nicht außergewöhnliche Ereignisse dazwischentreten, eine jährliche Bevölkerungszunahme von 2 pCt. erleben wird. Die bereits jett annähernd 60 Millionen betragende Bevölkerung Deutschlands wurde mit ihrer jährlichen Bermehrung um nur 1 1/2 pCt. im Verlaufe des Zeitraums einer einzigen weiteren Generation auf etwa 100 Millionen Menschen angewachsen sein.

Wenn man von Belgien und den Niederlanden absieht, deren territoriale Ausdehnung eine ungleich geringere ist, läßt sich die Bevölkerungsdichtigkeit Deutschlands schon jest nur mit der Groß-Britanniens, Italiens und Japans vergleichen. Sie wird sich jedenfalls noch erheblich verstärken, da nur ein im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung geringer Bruchteil jährlich als Auswanderer die Grenzen des Deutschen Reiches verläßt. In wirtschaftlich ungünstigen Jahren, die die Auswanderung vermehrten, hat Deutschland nur 25—30000 seiner Angehörigen durch die Auswanderung verloren.

Vor 100 Jahren konnte es uns also noch gleichgültig fein, ob "hinten weit in der Curtei die Bolfer aufeinander schlagen". Beute dagegen dürfen wir nicht einmal den Beschehniffen in der viel weiteren ferne der oftafiatischen Gewäffer gleichgültig zusehen. Sowohl kriegerische als friedliche Bewegungen beanspruchen unser sorgsames Interesse. Augenblicklich herrscht am Langtfe eine rege Catigfeit. Schwer beladene britische, deutsche und japanische Dampfer sieht man dort nebeneinander flußauf- und abwärts fahren. Großartige Quaianlagen find mit gewaltigen Koften von Engländern, Deutschen, Frangosen und Aussen hergestellt worden. Insbesondere scheint hankau der Ungelpunkt des chinefischen handels und das Zentrum des dinesischen Gisenbahnsystems werden zu follen. Alle Kenner prophezeien China eine gewaltige handelszukunft. "In China ist Platz für alle", hat bezüglich hierauf kurzlich Sir Walter Hillier, der frühere britische Generalkonsul in Korea, geäußert. "Unsere Interessen find identisch, es liegt kein Grund vor, weshalb wir nicht zusammen arbeiten sollten."

Jahraus, jahrein findet der Güteraustausch ununterbrochen zwischen den verschiedenen Nationen unserer Erde statt, soweit dieselben durch die Ausdehnung des Verkehrs befähigt wurden, sich in ihren Bedürfnissen gegenseitig zu ergänzen, und nimmt an Umfang zu, wie an Mannigsaltigkeit der Objekte. Es ist, als wolle das Getriebe des Völkerlebens immer mehr ineinandergreisen und so die national abgeschlossenen Völkergruppen zu stetig wachsender Zusammengehörigkeit vereinen. Würde sich Deutschland mit einer chinesischen Mauer umgürten, um sich hermetisch gegen die Außenwelt abzuschließen, so müßte es zu Grunde gehen.

Während daher die Erziehung voraufgegangener Generationen in Deutschland ausschließlich von den Gesichtspunkten

geleitet wurde, welche die Unsprüche an die Tüchtigkeit eines im eigenen Cande Uderbau treibenden Volkes bestimmten, erfordert nunmehr unsere Zeit, daß die Blicke der Deutschen von Jugend auf auch in die ferne gerichtet werden; denn wie Deutschland draußen auf der Schaubühne der Welt abschneiden wird, davon werden die Deutschen auch im Innern des Candes abhängig sein.

Gefamthandel. So hat die neue Zeit ihre neuen Aufgaben geftellt.

Eine sonderliche Eigenart unserer Zeitverhältniffe ift die durch den Welthandel geschaffene innige Verbindung der entfernten Weltteile unter einander. Die genaue Kenntnis der Erzeugnisse und der Bedürfnisse der verschiedenen Cander hat veranlaßt, daß alle Nationen auf fremden Märkten kaufen und zu verkaufen suchen. Daraus ist eine Abhängigkeit entstanden, die früher ganz unbekannt war, und die nicht geringer ist als die gegenseitige Abhängigkeit der Industrie und Candwirtschaft voneinander im eigenen Cande. Uus den kleinen Bebilden wirtschaftlicher Gemeinschaft, die zur Zeit unserer Däter unabhängig von einander dastanden, hat sich eine einzige große Wirtschaftsgemeinschaft gebildet, die zivilisierte Welt. Die einzelnen Staaten find nur Teile dieses einheitlichen, großen Organismus und greifen ineinander über wie die einzelnen Organe des menschlichen Körpers. Durch Telegraph und Kabel find alle Erd- und Weltteile einander so nahe gerückt, daß die Geschäftsleute der verschiedenen Nationen wie Unwesende mit einander verkehren. Entfernungen eristieren nicht mehr. Zwischen New-Port und Condon, den beiden größten handelspunkten der Welt, wird ein befonderes Kabel für den Börsenverkehr zur Zeit der Eröffnung der New-Porker Börse frei gehalten. Auf diese Weise werden die Eröffnungsturfe der New-Porker Börse 2 Minuten später in Condon bereits bekannt gegeben. Es ist, als ob die Telegraphendrähte in dem großen Weltorganismus die Nerven abgeben, welche die geringste Reizung an entfernten Stellen des Körpers sofort in der Zentralftelle melden. Wer die Vorgänge in der Condoner City aufmerksam beobachtet, wird bemerken, wie vor dem Eintreffen der ersten Telegramme aus New-Port, es ist dann drei Uhr nachmittags in Condon, fich in der ganzen Condoner City eine Unruhe bemerkbar macht. Die Spannung, mit der die ersten Nachrichten erwartet werden, läßt manchem die Kniee erzittern und die Augen in ihre Höhlen zurücktreten. Es liegt zuweisen nicht wenig Komik in der Erscheinung dieser Erwartungsvollen, und doch zeigt sich hier nur, wie heutzutage die Menschen über Weltmeere hinaus mit einander verbunden sind. Dielleicht liegt in der großen gegenseitigen Abhängigkeit der Nationen von ihren Produkten, Waren und finangen ein Umstand, der in der Zukunft mit großem Gewicht auf die Erhaltung des friedens hinwirken wird. Durch eine effektive Blockade würde England in sechs Wochen dem Verhungern nahe gebracht werden. Je zahlreicher die Bevölkerung, desto größer ihr Bedarf an Nahrungsmitteln und um so fürchterlicher die Unterbrechung der Deshalb erleben wir keine Monarchen-Nabrunaszufubr. begegnung mehr ohne ernfthafte friedensbeteuerungen.

Der gesamte Welthandel beläuft sich auf mehr als 100 Milliarden Mark jährlich. Un diesem Welthandel ist in erster Einie Großbritannien mit etwa 30 Milliarden beteiligt, dann folgt Deutschland mit 10 Milliarden, die Vereinigten Staaten von Nordamerika mit 9, frankreich mit 8, die Niederlande mit 7 Milliarden; der Rest von 36 Milliarden verteilt sich auf die anderen am Welthandel beteiligten Nationen in folgender Reihe: Belgien, Österreich-Ungarn, Rußland, Italien, die Schweiz, Spanien, Schweden, Dänemark, Türkei, Norwegen, Rumänien, finnland, Portugal, Griechenland und andere außereuropäische Länder.

Ullen weit voran steht also Großbritannien; doch als einer der ersten, wenn auch in einem beträchtlichen Ubstande, marschiert jest Deutschland.

Um den überseeischen, wirtschaftlichen Verkehr zu bewältigen, befuhren im Herbst 1903 27705 Segelschiffe und 13381 Dampfschiffe die Meere, wobei die kleinen Dampfer unter 100 Connen und die Segler unter 50 Connen noch gar nicht eingerechnet sind.

Mehr als die Hälfte aller Dampfer der Welthandelsflotten ist im Besitze britischer Reder, beinahe ein Viertel aller Segler gehört England und seinen Kolonien. Großbritanniens Gesamttonnage beträgt 16 163,000 Connen. Gleich dahinter solgt Deutschland, wenn auch mit der weit geringeren Jahl von 3295000 Brutto-Connen, danach die Vereinigten Staaten mit 3064,000 Brutto-Connen Rauminhalt. Um die Hälfte geringer als diese ist wieder der Rauminhalt der französischen und norwegischen Handelsstotten, und nach diesen kommen die flotten von Italien, Rußland, Schweden, Spanien, Holland und Japan.

Wenn auch in Jahren niedergehender wirtschaftlicher Konjunktur der Bau neuer Schiffe eingeschränkt wird, auch bei den Segelschiffen der jährliche Abgang an Schiffen meist größer ist als der Zuwachs, so nimmt doch immerhin durch die Vermehrung der Dampfer der Umfang der Welthandelsssotten von Jahr zu Jahr beträchtlich zu. Verkehrsmittel, handelsobjekte und handelsgebiete wachsen und vermehren sich in unablässig fortschreitender Entwicklung. Zu den Schiffen gesellen sich die Eisenbahnen. Unser Planet ist nunmehr spinngewebeartig von Eisenbahnschienen und Telegraphendrähten umsponnen. Kabel durchziehen die Meere, Telegraphendrähte von insgesamt etwa 5 Millionen Kilometer Länge dienen dem Gedankenaustausch im Spiel des elektrischen

funkens, und auf etwa 600000 Kilometer Eisenbahnschienen rollen die Wagen unaufhörlich bin und her und halten Menschen und Guter in Bewegung. Eins der erstaunlichsten Mittel modernen Verkehrs ift die fibirische Bahn. Durch fic ist es möglich, in 22 Tagen von Paris bis zum Stillen Ozean zu gelangen. Seit dem Mai 1903 legen durchgebende Züge die Strecke von Moskau bis Dalny in 131/2 Cagen ohne fahrplanmäßige Unterbrechung zurud. Die Urt und Weise, in welcher diese, in erster Linie für militarische Zwecke bestimmte Bahn schon jett dem handel dienstbar gemacht worden ist, kennzeichnet die expansive Kraft des Handels. Die Bahn wurde bereits von Geschäftstreibenden überflutet, von denen manche innerhalb der wenigen Monate seit der Eröffnung der Bahn die ganze Strecke bereits mehrfach guruckgelegt hatten, um die größten Bandelsplate Deutschlands, Frankreichs und Enalands zu besuchen.

Immer größer wird der Umfang des Verkehrs und die Unpaffung. Schnelligkeit der Verkehrsmittel. Ein jeder Cag bringt eine Steigerung mit sich, und ob der einzelne felbsttätig mitwirkt ober nicht, Tag und Nacht pulfiert das Leben raftlos um ihn herum, und damit weist es der Zukunft ihre Bahn. Wer sich dieser modernen Entwicklung des Völkergetriebes rechtzeitig und zweckentsprechend anpaßt, wird daraus nur Vorteil ziehen. Auch früher hat die Welt niemals stillgestanden, aber es fehlte die innige Berührung aller Menschenarten unter einander. Miemand unterhielt Beziehungen über die Grenzen der engeren heimat hinaus. Die alten Griechen dunkten fich die Beherrscher der Welt; aber ihre Welt wurde abgelöst durch die viel weitere Gebiete umfassende Weltherrschaft der Römer, und doch war das, was hier Welt genannt wurde, verschwindend flein im Bergleich zu dem Bebiete, welches heute allein England beherrscht. Der antife

Staat Uthen hatte in seiner Blütezeit nur 21,000 freie Bürger und alles zusammen nur etwa 200,000 Einwohner. Un die Stelle der früheren Kleinstaaten mit ihrem engen Horizont sind jetzt Nationen getreten mit 30 bis 100 Millionen Einwohnern, welche die 1600 Millionen Menschen auf unserem Planeten in wirtschaftliche Beziehungen gebracht haben. In den Vereinigten Staaten mit ihrer Monroe-Voktrin erblicken wir bereits den Keim zu dem ersten Staate, der einen ganzen Weltteil umfaßt.

Kriege werden wohl auch jetzt nicht ausbleiben können, aber die großen Linien in der Entwicklung werden immer mehr durch schwerwiegendere Verhältnisse als durch den Ausgang eines gewonnenen Krieges bestimmt, nämlich durch den Reichtum des Landes, die Leistungsfähigkeit der Bewohner, ihre fortschritte auf dem Gebiete der Zivilisation und durch die Bevölkerungszunahme.

Die Verteilung der Kräfte in dem großen handelswettstreite aller Völker ist eine sehr ungleichmäßige. Umerika hat den unermeßlichen, natürlichen Reichtum seines Candes hinter sich, aus welchem es trot aller Stürme, die ihm noch bevorstehen mögen, immer wieder neue Mittel schöpfen kann, Rußland ein unerschlossenes Reich von fabelhafter Ausdehnung mit allem, was die Erde an Schätzen birgt, England den Reichtum seiner Kolonien und die Beherrschung aller strategisch wichtigen Punkte auf der Meeresstraße, Deutschland dagegen leider nichts von alle dem, nur die Tüchtigkeit seiner Bevölkerung und die unvergleichliche Ordnung im Innern.

Diese beiden Vorzüge muß Deutschland also mit allen Kräften zu kultivieren suchen.

Das einzige Mittel dazu ist eine planmäßige Erziehung der Jugend, die einem jeden Deutschen von Kindesbeinen an die Vorzüge des deutschen Charakters und seine Schwächen

im Spiegel der Selbsterkenntnis vor Augen führt und Derständnis und Liebe zu den vorhandenen Institutionen weckt. Pflege der Charafterbildung ist für den hochgespannten Wett kampf der Nationen mehr denn je von Noten, damit Dersönlichkeiten entstehen, Manner mit eigenem Wollen, welche die folgen ihrer handlungen überdenken und dem eigenen Urteil vertrauen lernen. hierin haben die Umerikaner unzweifelhaft vor allen anderen Nationen einen Vorsprung. Sie stammen zum größten Teil von jenen ab, denen die heimat zu eng geworden und die aus dem Vertrauen auf ihre eigene Kraft sich eine neue hoffnung schufen, mit der fie fiegreich durch die Wildnis drangen. Das hat Selbständigkeit und Energie zu den Nationaltugenden der Umerikaner gemacht. Die Erziehung der Jugend ift dementsprechend in Umerika in erfter Linie darauf gerichtet, Initiative zu wecken und einen starken Willen zu entwickeln. Dann erst kommt das Beftreben der Erzieher, diefen Willen auch in vernünftige Bahnen zu lenken.

Unzweifelhaft wird durch diese Erziehungsart das Selbstgefühl und das Bewußtsein personlicher Verantwortlichkeit gesteigert, beides Vorbedingungen für den Erfolg.

So kommt es, daß w Amerika für Kinder wie für Erwachsene auch in schwierigen Lagen der Gedanke der Selbsthilfe der nächstliegendste ist; der Grundsatz help yourselse spielt im privaten wie im öffentlichen Leben eine ausschlaggebende Rolle und hat u. a. z. B. die eigenartige Ausgestaltung der Arbeiterfrage in den Vereinigten Staaten geschaffen, die die Arbeiter jeder staatlichen Hilfe entblößt.

Bei uns hat die Notwendigkeit soldatischer Disziplin das "Gehorchenlernen" in den Vordergrund des Erziehungsspstems gerückt. Das ist der Gegensatz dazu, denn er führt in der Uebertreibung zum Schablonisieren, vermindert die Initiative

und läßt manche das Ideal einer guten Erziehung darin erblicken, daß die Kinder wie Drahtpuppen auf Kommando am Schnürchen tanzen. Um dies zu erreichen, richten die Erzieher bei uns ihr Augenmerk nicht darauf, die Willenskraft zu stärken, sondern im Gegenteil versuchen sie zunächst einmal, den Willen zu brechen.

Der Erfolg äußert sich in dem augenfälligen Bedürfnis des deutschen Volkes, in allen Lebenslagen geleitet zu werden. Ueberall der Auf nach führern, und nicht nur die Neigung, für alle Mißstände und soziale Schäden die Leitung vorwurfsvoll zur Verantwortung zu ziehen, sondern auch die übermäßigen Unforderungen an Regierung und Polizei, die alle Uebel heilen sollen. Unter dem Bann dieser Idee macht auch in Deutschland die Selbsterziehung des Publikums nur sehr langsame fortschritte.

hier kann die Berührung zwischen Umerikanern und Deutschen für beide in ausgleichender Weise befruchtend wirken.

Ganz besonders fängt aber bei uns erst jetzt ganz allmählich der Wert einer aufs praktische Leben gerichteten Erziehung an geschätzt zu werden. In dieser hinsicht können wir vom Auslande noch sehr viel lernen.

Um weitesten zurück stehen die Gymnasien, welche sowohl in der Berücksichtigung der Körperpslege als in der Auswahl des Cehrstoffes und der anzuwendenden Methoden den dringendsten Bedürfnissen der Neuzeit nicht entsprechen.

Solche Bemerkung klingt vielleicht manchem bei dem hohen Unsehen, dessen sich angeblich unsere höhere Schulbildung bei allen Nationen der Welt erfreut, etwas paradox. Jedoch ließe sich darüber streiten, ob jenes Unsehen, falls es überhaupt besteht, gerechtsertigt ist. Wenn Knaben, die englisch und französisch in der Kinderstube noch geläusig zu ge-

brauchen verstanden, bei ihrem ersten Besuch des Auslandes mit dem Zeugnis der sogenannten Reife in der Casche die Entdeckung machen, daß sie trot vieljährigen Unterrichts in diesen fächern ihre Sprachkenntnisse völlig verloren haben, so trifft nicht sie die Schuld. Und daß die einseitige Bevorzugung des klassischen Altertums als Cehrstoff ein Vorzug ist, haben schon manche fachleute bestritten. Dor allen Dingen aber ist es jammervoll genug, daß wahrlich diejenigen nicht vereinzelt dastehen, denen durch die Schule das ganze flassische Altertum so grundlich verleidet worden ift, daß ihnen seine Schönheiten dauernd verschloffen bleiben und sie noch nach Jahren unfähig sind, sich trot bester Absicht damit zu befassen, weil jedesmal zwischen Auge und Zeile Erinnerungen und Gestalten aufsteigen, die mit ihrem hauch pedantischen Philistertums und seinem Mangel an Licht, Luft und Lebensfreude von allen weiteren Dersuchen abschrecken!

Die harmonische Bildung, das erhabene Ziel der Gymnasien, läßt sich nun einmal nur durch das Beispiel harmonischer Persönlichkeiten erzielen.

Daran zu erinnern, ist vielleicht ganz angebracht, umsomehr, als sich diejenigen nicht gekränkt fühlen werden, die hiermit nicht gemeint sein können. Nicht die Urt oder die Summe des Cehrstoffes erzieht den Menschen, sondern einzig und allein die Methode der Cehrweise.

Es ist auch gar nicht nötig, daß die Menschen mit Grauen an ihre Schulzeit zurückenken, wie dies bei uns fast durchgängig der fall ist. Daß auch eine heitere Jugendzeit tüchtige Menschen hervorbringen kann, beweisen die Japaner, die uns vielleicht später einmal als Lehrmeister der Kindererziehung dienen werden. Ganz besonders wünschenswert wäre es aber, wenn in Zukunst die äußerlichen Merkmale einer in Deutschland durch die Mühle höchster Erziehungskunst hindurchze-

quetschien Person nicht eine verkummerte menschliche Gestalt und eine bebrillte Nase waren.

Wenn hierin Wandel geschaffen würde, dürften sich Deutschlands Zukunftsaussichten erheblich lichtvoller gestalten, als die Gegenwart zu verheißen scheint, und das ist doch unser aller Wunsch.

Wie bereits erwähnt, wächst die Bevölkerungszahl Deutschlands in erheblichem Maße. Nicht bekannt aber dürfte vielen fein, daß die Verbreitung des deutschen Elementes über alle Nationen schon heute eine Ausdehnung angenommen hat, die jeden deutschen Reisenden in Erstaunen versetzt und ihn felbst in den entlegensten Winkeln der Erde Candsleute vorfinden In Amerika leben etwa 25 bis 30 Millionen läßt. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika Deutsche. schätzt man das Verhältnis der teutonischen Raffe angelsächsischen wie 3:2. Selbst wenn diese Zahlen bei der Ungenauigkeit jeder Schätzung erheblich von der absoluten Richtigkeit abweichen sollten, so veranschaulichen fie doch eine Derbreitung des deutschen Elementes, welche fich wohl nicht jeder vergegenwärtigen dürfte. Einstmals überfielen die Völker ihre Nachbaren, wenn ihnen die Candesgrenzen zu eng wurden, und unter den Streichen der Sieger gingen freiheit und Kultur zu Grunde. Aber heute vollzieht sich das Ueberschreiten der Grenzen auch ohne Krieg auf friedlichem Wege, und die Ausdehnung findet allmählich und unbemerklich statt. Die Einwanderung nach Umerika hat in den letten Jahren regelmäßig den Vereinigten Staaten nabezu 800 000 neue Bürger zugeführt, und im Jahre 1903 hat die Einwanderung bereits eine Million Seelen überstiegen. Jedes Jahr, das wir erleben, bringt Bevölkerungsverschiebungen mit sich, die ihrer Maffe nach jede Völkerwanderung weit hinter fich laffen, von der uns die Beschichte berichtet.

In Sudamerita und Auftralien wurden durch die europäischen Einwanderungen große Gebiete erschloffen, und gang Ufien wurde durch europäische Kausseute, die sich in den Eingangshäfen festfetten, dem handel mit Europa zugeführt. Alle Cander haben fich heutzutage mit ihren inneren politischen Derhältnissen den Bedürfnissen des handels anzupassen. deutlichsten veranschaulicht Außland die Einwirkung des Handels auf die politischen Verhältnisse. Vor nicht allzulanger Zeit konnte ein in Port Arthur wohnender Ausse das innerhalb 36 Stunden mit dem Schiff erreichbare Nagafafi nicht auffuchen, ohne zuvor einen reitenden Boten durch die Mandschurei und Sibirien nach Petersburg geschickt zu haben, zur Einholung eines Daffes, der ihm die Erlaubnis gab, die Grenzen Ruglands zu überschreiten. Ein folder Dag, ber alljährlich zu erneuern war, wurde bei dem allgemein durchgeführten Zentralisationssystem Außlands nur in Detersburg ausgestellt. Vorausgeset, daß der Bote unangefochten bis nach Petersburg gelangte, und dann ebenso ohne Störung wieder nach Dort Urthur zurücksehrte, benötigte er zu dieser Reise mehrere Monate. Die Kosten für die Erlangung eines folchen Daffes muffen also recht erhebliche gewesen sein, und für seine Verwendbarkeit blieb nicht mehr viel Zeit übrig, da er nur für den Zeitraum eines Jahres ausgestellt wurde. Nunmehr gelangen sogar alle fremden von dem Vertragshafen Dalny aus ohne Pagrevifion bis Mostau, und die Notwendiakeit einer Verminderung der Verkehrshindernisse in Rußland macht fich immer dringender bemerkbar.

Wenn die starke Vermehrung der germanischen Rasse — dieser Ausdruck hier im weiteren modernen Sinne gebraucht — in der bisherigen Weise fortschreitet, so daß die vorwiegend mit Germanen vermischten Weltteile Europa und Amerika, wie man annimmt, innerhalb einer achtzigjährigen Periode

jedesmal ihre Bevölkerung verdoppeln, so würde nach Ablauf von drei derartigen Perioden die jetzt 80 Millionen betragende Bevölkerung der Vereinigten Staaten im Jahre 2140 auf 640 Millionen angewachsen sein, und Europa, das jetzt 400 Millionen Einwohner zählt, auf 3200 Millionen.

Wie die antiken Völker unfähig gewesen sein muffen, fich unfere heutigen Zustände auszumalen, so vermag auch unsere Phantafie nicht auszudenken, welches Aussehen dann die Welt angenommen haben mag. Uber eine Unterftutung gewinnt unfere Phantafie bei dem Unblick des hafens von New York, deffen Bild einen der überraschendsten Gindrucke gewährt, die wir auf unseren Reifen überhaupt empfangen. Mit der Bugwelle richtet das in den hafen einfahrende Schiff unsere Blicke auf jenen kleinen flecken Candes, auf dem vor nur 300 Jahren die erften hollandischen Kolonisten ihre armseligen hütten bauten, und woselbst fich jest jene weltberühmten Wolkenkrater erheben, die mit ihren 20—30 Stockwerken tropig in die Cufte Un den Quais liegen jene gewaltigen Meeresriesen, die Dampfschiffe der deutschen und anderen Schiffahrtsgesellschaften, von der heimat kommend oder sich zu frischer fahrt rüftend. Ein einziger solcher Dampfer ist im stande, an Cadung etwa 150 000 Doppelzentner aufzunehmen, was dem Inhalt von 1500 Eisenbahnwaggons entspricht. Daneben führt er einschließlich der Besatzung noch etwa 3000 Menschen mit sich über das Meer, also etwa ein kriegsstarkes Infanterie-Der Laderaum eines solchen Schiffes ist größer als Regiment. der Rauminhalt der Handelsflotte Uthens in der Blutezeit diefer Stadt und sogar noch der gesamten Handelsflotte Bremens in den Jahren 1820—1830. Nach einem Kölner Dom allerdings blickt das Auge vergeblich im hafen von New Pork, und doch ist nicht zu leugnen, daß der Unblick dieser übernatürlichen Bauwerke, welche mit ihren 40000 Pferdefrafte starten Maschinen die Einwohner einer ganzen Stadt und den Reichtum einer Oroving über den Ozean tragen, in seiner Großartigkeit überwältigend ift. Wer ein modernes Schiff zur Nachtzeit einem feenpalast gleich hell erleuchtet über die dunklen fluten dahingleiten fah, wird diefen Eindruck nicht wieder vergeffen. Das Schiff ist schön, nicht aus der Ubficht des Erbauers, wie der Kölner Dom, sondern als der imposante Ausbruck innerer Notwendigkeit. In dem hafen von New Dork aber wimmelt es von Schiffen aller Urt, und zwischen den bunten flaggen der verschiedenen seefahrenden Nationen hindurch steuern jene mammutartigen fähren, die den Verkehr der Millionenstadt mit ihren jenseits des Wassers gelegenen Vororten vermitteln. Wie eine Offenbarung deffen, was der Mensch in rastloser Arbeit schafft, hat mich das Bild des Hafens von New York von nun an dauernd begleitet und mir, wo ich auch immer war, unter den orchideenumrankten Baumen des paradiefischen Java, in den muftenartigen Steppen des amerikanischen Westens wie in den Einöden der Mandschurei die frage aufgedrängt: Was wird der Mensch einst aus diesen Gefilden machen? Es ist doch alles nur der Unfang einer Entwicklung, deren Ende noch niemand abzuseben vermag.

Die durch den erhöhten handelsverkehr hervorgerusene Berührung aller Völker hat aber noch einen Vorzug von unberechenbarer Tragweite, den Geistesaustausch zwischen allen Völkern der Erde. Denn der Welthandel setzt nicht nur Menschen, Güter und Kapital in Bewegung, sondern er ebnet die Bahnen, auf welchen die geistigen Beziehungen der Nationen entstehen. Das ist die ideale Seite des Welthandels. "Jedes neue Schiff, das unter deutscher flagge auf den Meeren fährt, bedeutet Wachstum des Deutschen Reiches und erweitert den horizont der deutschen Nation über die Welt."

Geiftesaustansch. Eine glückliche Ersindung fördert die Industrie aller Cander, ein großer Gedanke, hier gedacht, erhebt die Herzen von Tausenden jenseits der Meere, und eine schöne Melodie hält ihren Triumphzug über den ganzen Planeten, sie dringt selbst in die entlegene Ferne einsamer Plantagen und verbindet hier mit hilfe des Phonographen die Herzen der Menschen mit der Heimat. Diele große Vereinigungen auf wissenschaftlichen und praktischen Gebieten sind nunmehr international geworden. Uns der gegenseitigen förderung erwächst die Klärung der Begriffe, und mit dem geistigen fortschritte der Menscheit hebt sich die Kultur. Auf ihr aber ruht die Hoffnung für die gesamte Entwicklung der Menscheit.

Im Jahre 1817 forderte bereits Goethe in einem Briefe auf, der Grille entgegenzutreten, "welche den Deutschen vernichten will, indem fie ihn auf fich felbst zuruckweist". Diese Grille ist jetzt wohl endgültig beseitigt. Wir haben die Berührung mit dem Auslande schätzen gelernt. Mehr als einmal wird der Deutsche bei seinen Candsleuten im Auslande beobachten können, wie der Verkehr mit fremden Nationen die Schwächen der eigenen erkennen läßt, aber auch ihre Vorzüge schätzen lehrt, die zu kultivieren und mit den Vorzügen anderer Völker zu vereinen, mit der Zeit das selbstwerständliche Bestreben jedes im Auslande lebenden Deutschen wird. wirken handel und Verkehr auch erzieherisch auf den Menschen selbst ein. In Deutschland können wir außerkontinentale Einflüsse bereits beobachten, wie sich ehedem frangösische Kultur im deutschen Wesen geltend machte. Aber auch das Ausland lernt von Deutschland. Je reger der Verkehr wird, desto weitreichender und tiefer wird die gegenseitige Befruchtung sein, und wenn sich ihr Ergebnis, wie es wohl manchem Reisenden vorschwebt, der die Volkscharaktere zu beobachten Belegenheit fand, in die Kürze eines einzigen Sates zusammenfaffen läßt, so ließe sich wohl fagen: Der Deutsche amerikanisch pergroßartigt, der Umerikaner deutsch verinnerlicht, und beide aufgehend in der unvergleichlichen äußeren Vornehmheit der Englander, das mußte eine Menschenart geben, auf welche die ganze übrige Welt mit fingern zeigen dürfte und rufen: "Ecce homines!"

## II. Beld.

Mit der großartigen Entfaltung des modernen Welt- ubergang. handels hat auch ein anderer faktor des wirtschaftlichen Lebens eine früher ungeahnte Bedeutung gewonnen, das Geld.

Keine Epoche der Menschheit kennt eine Geldwirtschaft. die der beutigen gleich kame. Raffenverwandte Nationen verbindet das gleiche Mungfystem; eine und dieselbe Währung gilt in fast allen Staaten moderner Zivilisation; ein einheitliches Kreditwesen umspannt den ganzen Erdball und keine Leistung wird ohne klingenden Gegendienst erfordert.

Die Zwangsarbeit der Kriegsgefangenen, Sklaven- und frondienste kennen wir nicht mehr. Die mühevollsten Bauten des Altertums, die wir auf unsern Reisen in ihren Resten staunend bewundern, die altägyptischen Pyramiden und die antike Wasserversorgung Roms haben ihren Erbauern kein Geld gekostet, sondern die erforderliche Urbeit ist erzwungen worden. Wo aber unfere Augen moderne Schöpfungen betrachten, geniale Eisenkonstruktionen, die Meeresarme überbruden, Steinpalaste und unterirdische Bauwerke, ift jeder Nagel, jeder Stein um einer Münze willen eingefügt worden. Das Kapital in Verbindung mit der modernen Cechnif, mit Unternehmungsgeist und Energie, ist der Erzeuger.

Eben diese Faktoren sehen wir heute in allen Gegenden der Erde rastlos neues schaffen.

In keinem Cande der Welt ist vielleicht die Produktionstraft des Kapitals so offensichtlich wie in Umerika. Überall, wo dort weitblickende Spekulation die Inangriffnahme großer Kulturaufgaben angeregt hat, ist aus dem Nichts neues Ceben entstanden. Es ist, als habe erst in Umerika, in dem Cande der ungeheuren Dimensionen, Dampskraft und Elektrizität das passende feld ihrer Wirksamkeit gefunden, wo mit ihrer hilfe der einst völlig getrennte Osten und Westen dieses Weltteiles zu einem einheitlichen Staatswesen verbunden wurden und in dem Zeitlauf nur weniger Generationen aus unwirtlichen felsregionen und stürmischen Prärien, der Zusluchtstätte wilder Ciere und eingeborener Rothäute, blühende Städte und modernes Ceben entstanden sind.

Während aber in Umerika weder Kultur noch Zivilisation vorhanden waren, als die europäischen Pioniere ins Cand eindrangen und heute die ehemaligen Ureinwohner fast völlig zurückgedrängt und vernichtet find, so daß sie keinen aktiven Unteil an der modernen Entwicklung des Candes mehr nehmen, liegen die Verhältniffe im fernen Often gang anders. Namentlich in China und Japan haben wir zwei abgeschloffene, lebenskräftige Nationen vor uns, die trot ihrer Rucktandigkeit auf vielen Gebieten eine altere Kultur besitzen als wir und von denen eine jede nach ihrer Urt den Umwandlungen der Neuzeit gegenüber Stellung nimmt. gibt uns hier Belegenheit, die Eigentumlichkeiten der Meuzeit und die Wirkungen der Modernissierung mit ihren Vorteilen und Nachteilen zu erkennen. Japan feffelt bekanntermaßen ganz besonders die Aufmerksamkeit der Reisenden. Cand hat fich mit unbegreiflicher Schnelligkeit wider seine cigene Natur in die Neuzeit bineinzuleben verstanden, läßt aber allerorten unter der Hülle seines modernen Gewandes die Urzustände durchschimmern, mit denen die neue Zeit im Kampfe liegt. Für uns Preußen hat Japan ein besonderes Interesse wegen der Gründe, die ihm den Namen "das Preußen Ostasiens" eingetragen haben. Seine Verhältnisse stellen vielsach Parallelen zu den unsrigen dar. Deshalb sei hier näher darauf eingegangen.

Aus einem reinen Agrarstaate mit seudalistischen Einrichtungen ist Japan ebenso wie Preußen etappenweise durch den Absolutismus bis zur Korm des jetzigen modernen Versassungsstaates hindurchgegangen. Im Jahre 1889 übernahm Japan die preußische Versassung fast wortgetreu. Neuerdings hat es eine nicht unbedeutende Industrie geschaffen und ist mit einer Handelsslotte am internationalen Welthandel beteiligt.

Nur was sich bei uns in allmählicher folge organisch entwickelt hat, ift in Japan im Wege der Udoption sprungweise übernommen worden. Durch die Berührung mit dem Abendlande hatte fich Japan des öfteren zu Underungen feiner inneren Derhaltniffe veranlagt gefehen. Zunachst waren es hollandische und englische Kaufleute gewesen, die fich in Magafaki festsebten und Japans Bekanntschaft mit abendländischen Zuständen vermittelten. Dann kamen die Portugiesen und Englander, und auch die Ruffen machten Versuche, in handelsbeziehungen zu Japan zu treten. Alle aber stießen auf energischen Widerstand. Im Jahre 1782 wurde ein japanisches Schiff nach Umtschitka, einer der Aleuten, verschlagen und strandete dort. Diese Gelegenheit benutte Ruß. land zu seinem ersten Unnäherungsversuch. Die durch die Ruffen gerettete Schiffsmannschaft wurde zehn Jahre lang in Irtutst festgehalten und mußte dort die ruffische Sprache erlernen und gleichzeitig die Kenntnis der japanischen Sprache und japanischer Zustände vermitteln. Im Jahre 1792, also zehn Jahre später, ließ Katharina II. diese Japaner mit großem Geleit nach Japan zurücklehren mit dem Auftrage, einen Handelsverkehr einzuleiten. Dieser Versuch aber scheiterte vollständig. Obgleich die russischen Begleiter nicht unfreundlich aufgenommen wurden, gewährte man ihnen doch keinen Zutritt ins Land, und ohne ihre Mission erfüllt zu haben, mußten sie, aus höslichkeit mit Geschenken beladen, nach Rußland zurückkeren. Die Schiffbrüchigen aber sollen zu lebenslänglichem Gesängnis verurteilt worden sein, weil die Regierung sürchtete, sie könnten fremde Anschauungen im Lande verbreiten.

Der Widerstand gegen fremde Einflüsse blieb bestehen, und trotz mancher gelegentlicher Reformen kehrte das Land unter Ubschüttelung alles Fremden immer wieder zu seinen ursprünglichen Zuständen zurück.

Erst mit der Entwicklung der Dampffraft und der damit verbundenen Erweiterung der handelsbeziehungen wurde auch den Japanern die Gelegenheit des Studiums abendländischer Vorzüge gegeben, und da wurde ihnen klar, daß sie vorausfichtlich nicht mehr länger Berren im eigenen Cande sein würden, wenn sie absolut orientalisch verblieben. Sie mußten fürchten, unfähig zu fein, fich in Bukunft der westlichen Ungriffe zu erwehren. Mit dieser Einficht begann der Umschwung der Verhältnisse. Zu einer Zeit, als bei uns bereits Kruppsche Kanonen dicke Danzerplatten durchschlugen, mar der Samurai, der adelige Kriegsmann mit seinem Pangerhemd und seinen zwei Schwertern im Gurtel, noch in den Augen eines jeden Japaners ein fast unüberwindlicher Gegner. Zu Beginn der Herrschaft des jetigen Mikado im Jahre 1868 wurden auf einmal die militärischen formen alter Zeit, die unferm Cehnswesen durchaus entsprachen, umgeworfen und nach preußischem Muster die allgemeine Wehrpflicht eingeführt.

Dann folgte die Aufhebung der Vorrechte des Adels und eine Ablösung der bisherigen Bezüge der Mitglieder dieser Kaste.

Natürlich waren nicht alle Unhänger des Kaisers und der Regierung mit diesen Neuerungen einverstanden, namentlich soweit fie selbst durch dieselben empfindlich betroffen wurden. Undern erschienen dieselben überstürzt und die herbeiführung so tiefgreifender Underungen in den sozialen Verhältnissen eine gefahrvolle Erschütterung des gangen Staatswefens in feinen Grundfesten. Denn damit war nunmehr der Boden für eine industrielle Entwicklung des Candes mit demokratischen Cendenzen vorbereitet, welche der alten feudalistischen Urverfassung und ihrer Einteilung in die vier Stände: Ubel, Bauer, Kaufmann und handwerker Abbruch tat. Aber die neue Zeit verlangte ihre Rechte, und die Reformen drangen durch. Tropdem hat die alte Standeseinteilung heute noch ihre wichtige soziale Bedeutung; denn wie zur feudalzeit rangiert in Japan der Bauer unmittelbar hinter dem Daimio und dem Samurai, dem Uradel und dem Kriegsadel Japans; erst dann kommt der Kaufmann und der handwerker. Wie in allen Ugrarstaaten ist der Bauer die Basis, auf der das ganze Staatswesen ruht, und durch seine konservative Gefinnung das eigentliche stabile Element der gefamten Bevölkerung; nur scheint der japanische Bauer von einer ganz besonderen Zähigkeit zu sein, mit der er in einem eigentumlichen Gegensatz steht zu der für Neuerungen so empfänglichen Bewohnerschaft der Städte. Überall kann man auf dem Cande noch mit der hacke arbeiten seben; Wagen ober Schubkarren scheinen fast unbefannt, und die Pflüge der Japaner unterscheiden fich faum von den zur Zeit der Pharaonen in Ugypten gebrauchlichen. Dafür hängen die japanischen Bauern auch mit einer Liebe an der ererbten Scholle, wie wir fie ähnlich wohl nur noch

bei uns in Deutschland finden. In der Regel bewirtschaftet jeder Bauer sein Cand selbst mit Hilse seiner Sohne und Töchter.

Unter diesen Umständen hat es natürlich bis auf den beutigen Tag nicht an tatkräftigem Widerstand gegen die Umwälzungen der neueren Zeit gefehlt. Namentlich den Eisenbahnen, als den wichtigsten Dionieren westlicher Zivilisation, wurden die größten Schwierigkeiten und ein unauslöschlicher haß entgegengestellt. Dazu fam der unheimliche Eindruck, den die nicht zu erklärende Macht der elektrischen Kraft auf die Japaner machte. Aber dasselbe Volk, das noch vor nicht allzu langer Zeit nicht unter dem Celegraphendraht hindurchging, ohne zum Schutze vor teuflischen Einflussen den Schirm aufzuspannen, hat, seitdem im Jahre 1872 die erfte Gifenbahn von Cofio nach Pokohama gebaut war, innerhalb 30 Jahren insgefamt 4000 Meilen Eisenbahngleise gelegt und Chelegraphendrähte von annähernd 60000 Meilen. Ein ausgezeichneter Celegraphen, Dost- und Küstenbeleuchtungsdienst ist eingeführt worden, und elektrische Campen leuchten über das ganze Cand. In der gleichen Zeit ist eine großartige handels- und Kriegsflotte entstanden, deren Schiffe fich schon in unsern hafen zeigen. Die Japaner ruhmen fich, in dreißig Jahren fertig gebracht zu haben, was den Europäern ebenso viele Jahrhunderte gekostet hat. Die Schnelligkeit und Gründlichkeit, mit der Japan mit allem Ulthergebrachten gebrochen und fich abendlandische Zivilisation zu eigen gemacht hat, ist etwas, was für uns wohl ein völkerpsychologisches Rätsel bleiben wird. Wer aber darin nichts als einen affen= artigen Nachahmungstrieb erblicken zu dürfen glaubt, der übersieht doch wohl, daß der Uffe zwecklos nachahmt, hier aber ein geradezu erstaunliches Zielbewußtsein in die Erscheinung tritt.

Jest vergeht kaum ein Monat, ohne daß eine neue fabrik entsteht, elektrische Betriebe, Stahlgießereien, Maschinenwerke, Seidenindustrien, Schmelzösen, fabriken für Streichbölzer, Seife, Glas, Uhren, hüte, Regenschirme und dergl. In den meisten fällen geht die Unregung von der Regierung aus, die selbst mit freigebigen Mitteln beispringt. Nunmehr hat beinahe jeder Ort seine fabrikschornsteine, und allein 5000 Schlote schwärzen die Utmosphäre von Osaka, woselbst im Jahre 1903 eine internationale Ausstellung stattfand. Eine kaiserliche Münze, Börse und handelskammer sind begründet worden. Es macht den Eindruck, als sei das Cand im Begriffe, vollsständig aus einem Ackerbaustaat in das Stadium eines Industriestaates überzugehen.

Das industrielle Emporblühen Japans hat schon innerhalb unserer abendländischen Industriewelt zu ernsten Konkurrenzbefürchtungen Veranlassung gegeben, welche jedoch, wie hier gleich bemerkt sein möge, nach den Urteilen von Kennern mit Rücksicht auf die geringere Leistungsfähigkeit der Japaner, ihre Unterlegenheit an Körperkraft und Ausdauer, einer ausreichenden Begründung ermangeln, um so mehr, als das natürliche Absagebiet für die zukünstige japanische Industrie der chinesische Markt bleiben wird.

Durch die Übernahme westlicher Zivilisation mußte Japan mit vielen Vorurteilen brechen: die Christenverfolgungen verboten sich von selbst, die Abschaffung der Folter wurde eine Vorbedingung für die Ausschaftung der exterritorialen Gerichtsbarkeit für Fremde, Impfung, europäischer Kalender, deutsche heilkunde wurden eingeführt; es entstanden allmählich Vereine, die früher unter dem Coku-Gava-System unmöglich gewesen wären, nach welchem die Vereinigung von mehr als fünf Personen zu einer Gesellschaft mit irgend welchen Iwecken von vornherein verboten war. Jest gibt es sehr einslussreiche

Dereinigungen in Japan, von denen in erster Reihe das Rote Kreuz, Candwirtschafts-Sozietät, Mäßigkeitsvereine, die Gesundheits-Gesellschaft und die Kaiserliche Erziehungs-Gesellschaft zu nennen sind, daneben die Gesellschaft für Erdkunde, die orientalische Gesellschaft, Wirtschafts-, Philosophie-, Justiz-, Unthropologie-Gesellschaften, wissenschaftliche und literarische Vereinigungen, der Verein christlicher junger Männer und der Verein buddhistlischer junger Männer. Durch solche Vereinigungen hat Japan auch die Möglichkeit gewonnen, sich an dem internationalen Geistesaustausch zu beteiligen.

Die früher vielfach sehr verheerenden Epidemien unter der Bevölkerung sind durch die abendländischen hygienischen Vorkehrungsmaßregeln um ein Erhebliches eingeschränkt worden. Auch die in früheren Zeiten häusig auftretenden Hungersnöte sind durch den Bau der Eisenbahnen, welche die leidenden Candesteile mit Zusuhr versorgen, beseitigt worden. Aber nicht alles, was die abendländische Zivilisation den Orientalen gebracht hat, ist, wie wir anzunehmen pflegen, ein Segen gewesen.

Die Kunst, die einstmals dem kultivierten Geschmack des japanischen Udels, der Daimios, ausschließlich zu dienen hatte, ist proletarisiert worden; sie sindet besser zahlende Ubnehmer unter den reichen Fremden, und so ist an die Stelle eines diskreten Schönheitsdienstes eine Fremdenindustrie mit Massenproduktion getreten. Gar viele Dinge, die dem Kunstliebhaber teuer waren, sind hierbei zu Grunde gegangen. Die häuser, Bilder und die japanische Lebensführung haben in den von Europäern bewohnten Städten im Vergleich zu den im Innern des Candes gelegenen, an Eigenart verloren. Die Japaner sind ferner mit Whisky, Bier und Kartenspiel bekannt gemacht worden. Manche von ihnen haben sogar mit einer übertriebenen fleischkost, die früher an und für sich völlig un-

bekannt war, die cholerische Reizbarkeit übernommen, die unsere deutschen Restaurationsesser auszeichnet.

Sogar der größte Liebreiz des Ländchens, die hübsche Kleidung seiner Bewohner, verschwindet unter dem Einfluß des Abendlandes immer mehr. Die offizielle Cracht bei Bofe ist europäisch, und diese ist maßgebend. So hat auch das Korsett seinen Einzug in Japan gehalten, und die in ihrer Candestracht so geschmeidigen und gefälligen Körper der frauen werden durch dasselbe zu noch schlimmeren Karikaturen entstellt, als es bereits mit denen unserer frauen und Mädchen der fall ist. Eine große Unzahl Vögel sind um ihres schönen Gesieders willen der europäischen Eitelkeit geopfert worden. Die überaus schnelle Ausrottung dieser Ciere ist nicht weniger zu beklagen, als das Niederschlagen der Wälder für den Bedarf der Eisenbahnen und Kabriken. Der europäische Courift, der des Candes Naturschönheiten bewundern möchte, hat jetzt selbst unter den folgen zu leiden, die die unfanfte Berührung dieses Candes durch seine Candsleute hervorgebracht hat. Manchmal möchte man sogar glauben, Japan wäre glücklicher, wenn es Europas Bekanntschaft nie gemacht hätte.

Ganz besonders werden aber bei den Japanern jetzt auch schon die verschiedenen sozialen Leiden des Abendlandes im Keime bemerkbar. Dor nicht allzulanger Zeit betrugen die Durchschnittstagelöhne für Männer in den fabriken etwa 35 Pfennige nach unserm Gelde, für frauen 30 Pfennige. In diesen niedrigen Arbeitslöhnen lag ein Grund für die Konkurrenzbefürchtungen von seiten unserer Industrie. Dazu kam eine längere Arbeitszeit in japanischen Betrieben. Noch heute kann man in einigen japanischen Städten Trupps von Mädchen jeden Morgen um 5 Uhr in die fabriken gehen sehen, aus denen sie erst um 8 Uhr abends heimkehren, so daß sie also

Moderne Leiden.

:

15 Stunden in einem Zuge durcharbeiten. In letter Zeit find die Cöhne und Preise, namentlich nach dem Chinakriege, erheblich gestiegen. Aber die schnelle industrielle Entwicklung hat ein Urbeiterproletariat ins Ceben gerufen, das schon jetzt an Elend hinter dem schlimmsten europäischen nicht zurückteht. Damit ist auch die Wolke der Unzufriedenheit, welche im Westen die Industrie getrübt hat, am einstmals klaren himmel japanischer Werktätigkeit aufgestiegen. Was vor 15 Jahren nach der geistigen Stellung des Volkes unmöglich war, eine oppositionelle Stellungnahme, ist nunmehr in die Erscheinung getreten; ein neuer Geist ist eingezogen. Natürlich gibt es auch hier viele Urbeitgeber, die von den althergebrachten formen der Arbeitszeiten absehen möchten und wie bei uns alles tun, was in ihren Kräften steht, um die Cebensführung der von ihnen abhängigen Urbeiter zu bessern; aber selbst dem edelften und menschenfreundlichsten Urbeitgeber find für Konzessionen an seine Urbeiter die Grenzen gezogen, welche fich durch die Konkurrenz anderer Kabriken und die dadurch bedingte Rentabilität des Unternehmens ergeben. Diese Grenzen werden um so enger, je stärker die Konkurrenz wird, und daher hat fich schon jetzt in Japan die Regierung an die Cosung sozialer Probleme gemacht. Diese Bestrebungen der Regierung find um so mehr zu billigen, als der demagogische Zug im Charafter der japanischen Politiker die teilweise berechtigten Strömungen im Volke aller Wahrscheinlichkeit nach zur Bildung eines geschloffenen Proletariats verwenden und nach berühmten Mustern in den Dienst ehrgeiziger Bestrebungen stellen wird, womit ein neues gefährliches Element in die innere Politik des Candes hineingetragen würde.

In dieser hinsicht ähneln die japanischen Verhältnisse den unsrigen. Seit langer Zeit ist bei uns die Regierung mit der Regelung der gegenseitigen Pflichten zwischen Arbeitgebern

und Urbeitnehmern beschäftigt. Alles Erreichbare liegt aber auch für sie innerhalb der Grenze der Lebensfähigkeit der Industrie; denn wenn diese überschritten wird und die Industrie zu Grunde ginge, wäre niemandem ein Dienst erwiesen.

Wie für die einzelnen Unternehmer die Verhältniffe bei der Konkurreng im Inlande bestimmend wirken, so ift eine für den Weltmarkt arbeitende Industrie von den ausländischen Urbeitsverhältnissen abhängig. Aus diesem wirtschaftlichen Gefichtspunkte scheint mir die Internationalität der Sozialdemokratie ein Vorteil zu sein. Es handelt fich bei dieser Internationalität natürlich nicht um jene gelegentlich zur Schau getragene vaterlandslose Gefinnung, mit der sich die sozialdemofratischen führer zu bruften pflegen, sondern um die Verbindung der Arbeiter mit den Arbeitern aller übrigen Cander zur Erreichung gunftigerer Urbeitsbedingungen. Waren wir in Deutschland allein mit dieser Erscheinung modernen Lebens, der Sozialdemokratie, bedacht, so würden wir wahrscheinlich schon längst daran zu Grunde gegangen sein; aber dadurch, daß die andern Cander, wenn auch unter anderer form, mit gang denselben Schwierigkeiten zu tampfen haben, bleiben auch wir konkurrenzfähig. Innerhalb der durch die Weltkonkurrenz vorgeschriebenen Grenzen kann uns eine Berabsetzung der Arbeitszeit und Erhöhung der Cohne nur im Interesse der Urbeiter wünschenswert erscheinen, da ja auf diese Weise niemand Schaden erleidet und die Kosten sich auf die Gesamtheit verteilen. Das Leben eines jeden verlangt Rubepunkte, weil andernfalls der Genuß und die freude am Leben verloren gehen; so auch das der handarbeiter.

Uhnlich wie bei uns, haben sich in Japan durch die vermehrte fluktuation des Geldes die Cebensmittelpreise sehr erhöht. Bisher soll das Ceben in Japan sehr billig gewesen sein. Die von den Europein. Jetzt ist es dies keineswegs mehr. Die von den Europe

päern bewohnten Städte sind ebenso teuer wie die europäischen, und nach einer Statistik für die haupterzeugnisse des Candes sind in den letzten fünf Jahren sast sämtliche Preise um die hälfte gestiegen, wozu auch der Umstand beigetragen hat, daß die Entwicklung Japans zu einer modernen Kriegsmacht nunmehr viele hände von der Produktion fernhält. Die hotelpreise haben sich verdreissacht, die Ricksha-Kulis verlangen das viersache, die Mieten sind verfünfsacht worden.

Wer an dem Erwerb nicht teilnimmt, sondern von bestimmten Gehältern, Pensionen und Jinsrenten abhängig ist, sieht auch keinen Vorteil aus der allgemeinen Erhöhung der Löhne und Gewinne, lernt also nur die Schattenseiten dieser Entwicklung kennen und leidet unter ihnen. Dazu kommt, daß sich früher unbekannte luxuriöse Gewohnheiten gebildet haben, die das Leben in den großen Städten angenehm erscheinen lassen und eine starke Neigung zum Luxus hervorrusen. Sogar die Lebensführung der Landarbeiter und Handwerker hat sich wesentlich verändert.

Ju denen, welche bei dieser Umgestaltung der Verhältnisse zu den Ceidtragenden gehören, gesellt sich auch der alteingesessene Candadel. Beim Übergang vom feudalfostem zur
allgemeinen Wehrpslicht und zur zentralisierten Verwaltung
ist er zum größten Teil in das heer und die Bureaukratie
übergegangen. hier nimmt er weder an der allgemeinen Erhöhung der Cöhne noch an sonstigen Gewinnen Unteil, und
die folge davon ist, daß er den seinem Stande und seiner
Stellung entsprechenden Aufgaben gegenüber den Erwerbsständen immer weniger zu genügen vermag, und bei der geringen hoffnung auf eine Besserung ist er voller Besürchtungen
für die Zukunft seiner Kinder. So kommt es, daß gerade
der im Cande seßhafte und dadurch wertvollere Teil der Bevölkerung der modernen Entwicklung gram ist und eine

Spannung zwischen diesem und den Erwerbsständen entstanden ist, die sich immer mehr erhöht, je mehr der erstere einsieht, was ihm nicht lieb ist, nämlich, daß dem Industriellen, dem Bankier, dem händler, dem Kapitalisten und Geldwechster alle Güter zufallen, daß jene beginnen, die herren im Cande zu werden, nicht mehr der Daimio oder Samurai, und daß auf diese Weise das Volk von Kriegern gegen seinen Willen sich verwandelt in ein Volk von Kausleuten. Die guten Kunden in den Cäden sind nicht mehr wie ehedem die Vornehmen des Candes, sondern hauptsächlich die Mitglieder einer bisher unbekannten Klasse jener oberen und mittleren Unternehmer, Spekulanten, Bankiers, Minenbesitzer, Eisenbahnmagnaten, kurz nouveaux riches, von denen das alte Japan nichts wußte.

Das Volk, das einst in Ubelige und Bauern eingeteilt war und einzeln auf getrennten höfen in großen Abständen von einander wohnte, ist jest in fabrifftadte zusammengerückt. Das hat tiefgreifende Underungen auch in den persönlichen Beziehungen von hoch und niedrig hervorgebracht. nämlich die Menschen nebeneinander wohnen und sich beliebig von einander abschließen konnen, bleiben fie fich fremd, und mit der Größe der Entfernung, die die hoberen des Candes von den Miederen scheidet, wachst auch Unsehen und Mimbus der ersteren. Jett aber, wo beide in denselben Städten und häufern über- und untereinander wohnen und fich in ihren menschlichen Schwächen beobachten tonnen, unterftutt von ben Berichten einer sensationslufternen Preffe, die auch in Japan nach Effekten hascht, ist natürlich ein großer Teil des Nimbus geschwunden, der die Boberen umschwebte, und die Grenzen von hoch und niedrig verwäffern immer mehr. Die folgen dieses Wechsels der inneren Verhältnisse find ein bedenkliches Schwinden der Autorität. Wer die Ausgaben bestreiten kann, , v. Wartensleben.

ist in der Cage, denselben Auswand zu treiben, der sonst den Höhergestellten als ihr ausschließliches Privilegium und als sichtbarer Ausdruck ihrer Würde zustand. Dazu kommt, daß dem Adel des Candes ein zuweilen zentnerschwer empfundenes noblesse obliges auf den Schultern lastete, in welchem ein Ausgleich für die erhöhten Cebensansprüche erblickt werden konnte, durch welche dieser sich äußerlich von den übrigen unterschied, während seine Nachahmer zu nichts verpslichtet sind, sondern ihren Reichtum nach Belieben zur Befriedigung von Eitelkeit und Genußsucht verwenden dürsen, wenn sie das auch nicht immer tun.

Das verändert ganz wesentlich die Stellung der Besitzlosen zu den Besitzenden und gibt dem Zeitgeist eine demokratische Kärbung.

Zunächst einmal schwinden die äußeren formen der Devotion. Ein noch anschaulicheres Beispiel für die nivellierende Wirkung der mit Handel und Verkehr in Verbindung stehenden Zivilisation sei hier angeführt, nämlich die Zustände in Hollandisch-Indien. Die hollandische Regierung hat in den hollandischen Kolonien alle althergebrachten Sitten und Gebräuche der Eingeborenen aufrecht erhalten, und so werden die im Verkehr mit den eingeborenen Candesfürsten üblichen formen seitens der Eingeborenen allen Europäern entgegengebracht, da ja die Europäer noch über diesen stehen. Auf diese Weise erlebt jeder Reisende die freude, 3. B. im Innern Javas, mit fast göttlichen Ehren ausgezeichnet zu werden. fich zeigt, zu Wagen ober zu Pferde, finken die entgegenkommenden Javaner in die Knie nieder und schlagen die Augen zu Boden. Kein Eingeborener wird einen Europäer anreden, ohne fich ihm ehrfurchtsvoll mit gefrummtem Rücken in einem großen Kreisbogen zu nähern, fich in respektvoller Entfernung por ihm in eine hockende Stellung

niederzulassen und zum Gruß die aneinander gelegten hände zur Stirn zu führen. Soweit aber Eisenbahnen und Telegraphen in das Cand hineinragen, hat mit ihnen auch der moderne Geist seinen Einzug gehalten und an diesen althergebrachten Traditionen gerüttelt. Die Devotion ist dort bereits erheblich geringer, und in den hasenstädten, in denen ein reger Verkehr zwischen Europäern und Eingeborenen statssindet, lassen die Javaner sogar vielsach die notwendige höslichkeit vermissen, die die Europäer unter sich selbst beobachten. So wirkt die bloße Erhöhung der persönlichen Freiheit, welche die Verkehrsmittel herbeissühren, in demokratisserender Weise, und die Gelegenheit zu selbständigem Erwerbe vernichtet die aus der Abhängigkeit entstandenen äußeren Kormen der Rangunterschiede.

Während nach außen hin überall ähnliche Erscheinungen als das Zeichen unserer Zeit hervortreten, find doch die inneren Beziehungen der einzelnen Bolfer der modernen Entwidlung gegenüber außerordentlich verschieden. Es ist begreiflich, daß das Vordringen der Zivilisation in jenen fernen unaufgeschloffenen Sander einen unendlich tieferen Eindruck auf die Bevölkerung machen wird als dort, wo bereits Zivilifation und Kultur vorhanden waren. Man denke fich nur, mit wie feltsamen Empfindungen auf den Bahnhöfen der ruffisch-aftatischen Bahnen eingeborene Chinesen, Mandschuren, Dunganen, Sibiriaks, Cataren, Buräten, Suaneten, Kalmuken, Cscherkessen und wie die Völker alle heißen, die im Innern Usiens, von der Welt und der Zivilisation abgeschlossen, ihr urzustandartiges Dasein fristen, die durchreisenden fremden betrachten mogen, wenn diefe in ihren Reisemuten, die Damen in Pariser Coiletten, aus den Eisenbahnwagen hüpfen und dem unbefriedigten Bewegungsbedürfnis zu Liebe während des Aufenthalts der Züge auf den Stationen im Geschwindschritt am Zuge

Píydo. logifdes. entlang eilen, während Gespräche in den Zungen aller Känder die Cuft durchschwirren. So wird auch die Vollendung jeder, der zum Teil bereits angefangenen und projektierten Bahnen, sowie die Verwirklichung der Pläne zur Aufschließung Afrikas für die Verhältnisse dieser Erdteile, für Kand und Bevölkerung in wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht grundstürzende Veränderungen herbeiführen und sicherlich eine gewaltigere Bedeutung haben, als beispielsweise für uns Deutsche der Bau des Mittellandkanals.

Durch das Vordringen der Zivilisation werden nunmehr alle Völkerarten mit dem Geld und der Geldwirtschaft
bekannt gemacht. Sie alle lernen ihre Arbeitskraft verkaufen;
vom Neger bis zum weißen blondhaarigen Europäer sieht
man heute alle Rassen im Dienste des Kapitals. Und doch
ist die Urt, wie die Völker sich verdingen und die psychologische Einwirkung der Geldwirtschaft auf die einzelnen
außerordentlich verschieden.

In den häfen der tropischen Zone werden die einfahrenden Schiffe von Eingeborenen umringt, die sich mit großer Geschicklichkeit gegenseitig in ihren Dersuchen überbieten, nach Münzen zu tauchen, die von den Schiffsgästen in das Wasser geworfen werden. Jene achten dabei nicht der Gefahr, der sie sich in den verkehrsreichen häfen zwischen den hin- und herfahrenden Schiffen aussetzen, auch nicht der zahlreichen Haifische, die die Gewässer beleben. Mit einer wahren Leidenschaft schlagen sie für wenige Geldstücke ihr Leben in die Schanze. Die Neger Ufrikas und Amerikas, die Singhalesen in Colombo, Malayen und Javaner, alle bieten dieses Schauspiel. Ganz anders aber der Chinese. Dort, wo nur Chinesen im hafen sind, hört dieses Spiel auf, nirgends sieht man Chinesen an dem Sport des Cauchens teilnehmen. Aber schon in Singapore sindet der

Reisende die Chinesen auf den Höhen der Menschheit thronen, und des Nachmittags füllen sie in ihren eleganten Equipagen die Promenaden. Sogar die ganze Stadtverwaltung haben sie in ihren Händen. Während die Wilden wie die Kinder mit dem Tage zu spielen scheinen, machen die Chinesen den Eindruck ernster Männer, die mit der Zukunft rechnen. Erstere kennen nur das Ceben von der hand in den Mund, und es ist bezeichnend, daß in den Vereinigten Staaten von Amerika noch heute das Problem der Zivilisierung der Schwarzen im wesentlichen daran gescheitert ist, daß diese nicht mehr arbeiten wollen, als sie für die Befriedigung der dringendsten Cebensbedürfnisse nötig haben. Auf diese Weise kommen sie gar nicht in die Lage, Kapital zu bilden und in geordnete wirtschaftliche Verhältnisse hineinzugeraten. Ihnen fehlt völlig das Verständnis für den Sinn des Geldes. Den Chinesen fällt es gar nicht ein, für geringwertige Beldstücke ihr Ceben aufs Spiel zu setzen, aber als Kapitalisten und Kaufleute sind sie schon jett die Herren Usiens. In diesem Verhalten offenbaren sich Naturgesetze, die für die zukünftige Gestaltung der Machtverhältnisse unter den Menschenarten, sowohl dort als anderwärts, makgebend sein werden.

In diesem Punkte liegt auch der fundamentale Untersichied zwischen Chinesen und Japanern.

Die Thinesen sind Kausseute, die Japaner Soldaten. Die Japaner haben wohl allen Grund, sich für ein reisiges Kriegsvolk zu halten und sich Auhmeshallen zu gründen. Ihre vielhundertjährige Geschichte ist voll von seudalem Waffenhandwerk. Sie bewahren eine große Unzahl heroisicher Taten aus ihrer heldenhaften Vergangenheit in den Erzählungen des Volksmundes auf, und an ihnen haben sich die nachsolgenden Geschlechter bis auf den heutigen

Tag erbaut. Der unserer Feudalzeit eigentümliche Gedanke der Cehnstreue ist ebenfalls den Japanern nicht unbekannt. Das beweist die Geschichte der 47 getreuen Ronins, an deren Gräbern der europäische Reisende nicht achtlos vorsüberzugehen pflegt. Die Begebenheit, die für die Sinnesart der Japaner so bezeichnend ist, war etwa folgende:

Ein japanischer Edelmann war im faiserlichen Dalast von einem Standesgenossen beleidigt worden. In der Erregung hatte der erstere, mehr Krieger als Diplomat, seinem Gegner mit dem Schwerte einen Streich versetzt, worauf der Beleidiger entfloh. Ein tätlicher Angriff innerhalb des faiserlichen Palastes galt aber als eine solche Herabwürdigung der majestätischen Würde, daß nur Konfiskation der Büter und Tod eine ausreichende Sühne darzustellen vermochten. Noch an demselben Abend mußte der Übeltäter auf kaiserlichen Befehl an sich Harakiri vollziehen, jene unter feierlichen formen vorzunehmende Selbsttötung durch Aufschlißen des Bauches mit einem Dolche. Für die Cehensmannen des Dahingeschiedenen aber bedeutete dieser Ausgang des Streites, der dem Beleidigten keine Gelegenheit gewährt hatte, die erlittene Schmach an seinem Beleidiger selbst zu rächen, die Verpflichtung, ihrerseits für ihn einzutreten. Das war nicht leicht, denn der Gegner war auf seiner hut. Zwei Jahre brachten die Zurückgebliebenen damit zu, eine geeignete Belegenheit zur Ausführung ihres Planes zu finden. Wohl wußten sie, daß ihnen selbst durch diese Handlungsweise die Codesstrafe drohte; aber die Sühne nicht zu erstreben, die der Chrenkoder vorschrieb, wäre ein Gedanke gewesen, der niemals einem ritterlichen Japaner in den Sinn gekommen wäre. Endlich gelang es ihnen durch Lift, des frevlers habhaft zu werden. In einer Winternacht, als jener sich bereits wieder in Sicherheit glaubte, drangen ſ

sie in seinen Palast ein, überrumpelten die Wachen und bemächtigten sich seiner. Doch auch in diesem Augenblick noch zeigten sie sich ritterlich, indem sie den Dernichter ihrer eigenen Ehre und Existenz nicht einfach niederschlugen, sondern ihn aufforderten, das ihm als Edelmann gebührende Harafiri an sich selbst zu vollziehen, damit auch er noch, von seiner eigenen Hand getroffen, ehrenvoll sterben könne. Erst als dieser sich weigerte, der Aufforderung nachzukommen, toteten sie ihn, und zwar mit derselben Waffe, die einst ihrem Cehnsherrn zum Codesstoß gedient hatte; dann begaben sie sich in feierlichem Aufzuge und unter brausendem Beifalle der Bevölkerung in den Tempel, um daselbst auf dem Grabe ihres Herrn sein Haupt niederzulegen. Freiwillig stellten sie sich darauf dem Gericht, und in Unerkennung ihrer treuen Besinnung wurde ihnen die Vergunstigung zu teil, ebenfalls durch Harafiri, also auf ehrenvolle Weise, ihr Ceben zu beschließen. Alle 47 Ronins, darunter der vierzehnjährige Sohn des erschlagenen Cehnsherrn, ftarben durch Harafiri.

Mehr denn 200 Jahre sind seit jener Zeit verflossen, und noch immer huldigt das Volk an dem Grabe dieser Getreuen dem Andenken ihrer Cehnstreue. Die Stätte, wo die Capferen ruhen, bildet heute eine Arbeitervorstadt Cokios, und an nüchternen, alltäglichen Hütten vorbei, durch das Gewühl hastender Menschen im prosaischen Arbeitskittel sieht man begeisterte Pilger zu den Gräbern ziehen, um dort, als ein Zeichen gleich empfindender Anerkennung, ihre Visitenkarten niederzulegen.

Das Harakiri wird als offizielle Todesstrafe nicht mehr verhängt, aber alle Bestrebungen, das Harakiri auch als einen freiwilligen ritterlichen Brauch aus dem Ehrenkoder des Volkes zu beseitigen, sind bis jetzt gescheitert. Erst kürzlich vernahmen wir die Kunde von einem japanischen Offizier, der sein Vaterland auf die von Außland in Korea drohende Gefahr aufmerksam machen wollte und, um seiner Warnung Gehör zu verschaffen, an sich selbst Harakiri vollzog.

Die gegen das Harakiri gerichteten Bestrebungen in Japan erinnern an die bei uns immer wieder auftretenden Versuche, das Duell endgültig abzuschaffen. Ihre Erfolgslosigkeit ist ähnlich zu erklären.

Es wird mit Nachdruck gegen das Duell ins feld geführt, daß es ein Rest der Ordalien sei, also einen Aberglauben zur Grundlage habe, deffen Aufrechterhaltung dem sittlichen Empfinden unserer Zeit nicht mehr entspräche. Wenngleich eine den Ordalien entsprechende Auffassung, welche in dem Ausgang des Duells ein Gottesurteil sieht, sich noch heute aus der Cehre der christlichen Kirchen schöpfen ließe, daß alle Haare auf dem Haupte des Menschen gezählt sind, so daß auch der Uusgang jeder menschlichen handlung auf höhere Einwirfung zurückgeführt werden kann, so glaube ich doch, daß die trot aller Strafen und übler folgen immer wiederkehrende Vornahme des Duells weniger dieser Auffassung seitens der Beteiligten, als dem Empfinden für Ritterlichkeit zuzuschreiben ist. In Wirtlichkeit handelt es sich bei dem Duell auch nur um einen ritterlichen Brauch, der moderne formen angenommen hat, und der an die Stelle unwürdiger Rauferei getreten ist, welche überall dort unvermeidlich ist, und auch tatsächlich stattfindet, wo der geregelte Zweikampf verworfen wird. Das Ritterliche am Zweikampf ist nicht ein Glaube an ein Bottesurteil, sondern die Zähmung der Leidenschaften, die dem Erregten die Verpflichtung der Selbstbeherrschung auferlegt bis zu dem Augenblick, wo unter möglichster Gleichmachung der Kampfesaussicht, die den Stärkeren seines Dorteils beraubt, der Kampf innerhalb gewisser, durch Sitte und Anstand vorgeschriebener Grenzen stattsinden darf. Durch den Ausgleich auf beiden Seiten wird der Schwächere geschützt. Aus einer militärischen Nation wird also das Duell, so sehr seine Einschränkung wünschenswert erscheint, nicht völlig beseitigt werden können, so lange es Dinge gibt, die sich nun einmal für zarter empfindende Menschen nicht mit dem Richter und der aus Wolken lächelnden Miene abtun lassen wolken.

Eine ähnliche Denkungsart scheint auch dem Harakiri zu Grunde zu liegen. — Jeder Besucher Japans findet Belegenheit, das eiserne Mark und den tollkühnen Schneid dieser kleinen Japaner zu bewundern, sei es beim Bergklettern, im Wasser oder bei den Volksspielen. In allem zeigen sie ihre unverhohlene freude an mutiger Cat. Sie sind begeisterte Bewunderer schneidiger Säbelhiebe. waren gelegentlich in ein japanisches Gasthaus auf dem Lande eingekehrt und hatten mit dem Wirt ein Gespräch angeknüpft. Als dieser erfuhr, daß mehrere von uns preußische Offiziere seien, hellte sich sichtbarlich sein Untlit freudig auf. Mit leuchtender Miene zeigte er uns seine im chinesischen Kriege erhaltenen Wunden und fügte dann mit sinkender Stimme hinzu, ja, auch er sei einst Soldat gewesen, aber jest musse er sich als Gastwirt sein Brot verdienen. Das sei doch jämmerlich! So spiegelt sich gelegentlich auch bei geringfügigem Unlaß die Seele eines Volkes in durchsichtigster Klarheit.

Mit der soldatischen Natur der Japaner in Verbindung steht ihre unumstößliche Creue zum Chron. Auch das haben sie mit den Preußen gemein. Ahnlich wie wir, sind die Japaner ein viel regiertes Volk, und der von der Krone ausgehende Nimbus gibt dem ganzen Beamtentum einen besonderen Einfluß. Es gibt sehr viele Beamte, und ohne offiziellen regierungsseitigen Beistand kann nichts gemacht werden. Manche sehen darin einen fehler der Staatsorganissation, aber das beispiellose Emporblühen Japans, das es unter den von offiziellen Organen geleiteten Unstrengunsgen erlangt hat, liefert einen Beweis für das Gegenteil.

Uhnlich wie Preußen, hat Japan Erfolg gehabt mit politischer Zentralisation. Seine 43 Millionen Einwohner marschieren wie ein Mann. Natürlich liegen die hieraus resultierenden Erfolge im wesentlichen auf militärischem Bebiete und in der äußeren Politif. Im Innern sind die Japaner gespalten, und ein unruhiger Zug geht durch das ganze öffentliche Ceben. Politische Parteien bilden sich und lösen sich wieder auf. Zuweilen nehmen Raditale, die gestern von der hauptstadt verbannt wurden, heute wieder einen Sit im Candtage ein oder gehen als Gesandte ins 21usland. Die Japaner erscheinen unfähig, ihre politischen Parteien vor endlosen Zersplitterungen und Zänkereien über Nebensächlichkeiten zu bewahren. Man hört vielfach darüber Klage führen, daß sie nicht fähig seien, sich über die wichtigsten makgebenden Gedanken und Prinzipien zu verständis gen, und daß die parteipolitischen Zänkereien fast jede erspriekliche Tätigkeit des Parlaments ausschließen. Dafür haben die Japaner aber einen Zug in ihrem politischen Ceben, der durch alle Parteien und Schattierungen hindurch= geht: das ist eben jener tiefe Respett vor dem Chron, der dem Ganzen Beständigkeit gibt und die Möglichkeit des Festhaltens einer bestimmten, vorgezeichneten Richtung. Der Monarch ist nach japanischer Auffassung für die Urt seiner Regierung direkt persönlich dem Himmel verantwortlich. Aber der Kaiser selbst schwebt nicht mehr wie in früheren Zeiten mit seiner eigenen Person im Himmel, sondern er ist mit dem Parlament und mit der Preßfreiheit zur Erde herabsgestiegen; zurück kann er. nicht mehr. Daß trohdem ihm gegenüber Caktgefühl und Ehrfurcht in keiner Weise abgenommen haben, ist eine Catsache, mit der die Japaner anderen Nationen ein Beispiel geben.

Die veränderten sozialen Verhältnisse und die Aufhebung der Vorrechte des Adels haben den Daimio und Samurai nur teilweise seines Einflusses beraubt. Er spielt im politischen Ceben immer noch eine bedeutende Rolle, ganz besonders als der Vertreter des Militarismus im Gegensatzu einer Urt Zivilpartei, welche seit der Restau-. ration des Mikado die Regierung geführt hat und als deren Dertreter bei uns der frühere Premierminister Ito am meisten bekannt ist. Aber auch moralisch übt er einen Einfluß aus, indem er das Uebergewicht der soldatischen Richtung im Volke entgegen der kaufmännischen aufrecht erhält. Dieses in Verbindung mit der zweifellos hervorragenden fünstlerischen Veranlagung der Japaner bildet ein starkes Hemmnis für die kaufmännische Entwicklung des Candes und für die Derbreitung einer mehr berechnenden, nüchternen Beistesrichtung im Volke, wie sie das Geschäftsleben erheischt. Bis auf den heutigen Cag haben sich die oberen Stände von dem kaufmännischen Erwerbsleben ferngehalten, und der japanische Kaufmann, verbannt in einen tieferen Rang als der Bauer, wurde eine furchtsame Kreatur mit geschäftswidrigen Methoden, armseligen Zielen und niedrigem moralischen Niveau. Alles dies haftet ihm noch jetzt an, wo er auf einmal einen ganz ungeahnten Aufschwung und politische Bedeutung erlangt hat. Der Zwiespalt zwischen Militär und Zivil wird dadurch noch erhöht. Ferner hemmten noch bis vor kurzem unzählige Regeln, Einschränkungen, Monopole, das Gildewesen, die Beschlagnahme neuer Erfindungen und dergleichen die Entwicklung von Handel und Verkehr. Zu Anfang benahm sich selbst die Regierung letzteren gegenüber ein wenig stiefmütterlich.

Dies alles ist so ganz anders in China. Unch in China war der Bauernstand nach altem Gesetz der vornehmste Stand. Aber China kennt kein Heldenepos. Die militärische Beistesrichtung ist den Chinesen völlig fremd. Der Uderbau, der auch bei ihnen das fundament des Volkslebens ausmacht, ist für sie nur ein Erwerb wie jeder andere und kein Hindernis für die Betätigung ihres Handelsgeistes. Dieser wurzelt außerordentlich tief in der chinesischen Natur, wie wir an der höchst eigentümlichen Gewohnheit der . Chinesen wahrnehmen können, die auch die Wohlhabenden und Reichen unter ihnen angenommen haben, nämlich alles hausgerät, das sie nicht täglich benuten, auf die Pfandleibhäuser zu tragen. Es fällt ihnen gar nicht ein, Dinge wie Juwelen, Silber- und Goldgeräte, Galakleidungsstücke, ja selbst im Sommer unbenutte Winterkleider bei sich im Hause als ein totes, nicht werbendes Kapital zu verwahren. Der Chinese übergibt diese Begenstände dem Pfandhause und verwendet die darauf entnommenen Summen zur Dergrößerung des Geschäftskapitals. Das steht wohl einzig in der Welt da. In China hat das kaufmännische Gildenund Innungswesen durch den feinen Sinn der Chinesen für alles, was den handel angeht, eine hochentwickelte Bestaltung gewonnen. Die Korporationen gewähren Unterstükungen im falle der Hilfsbedürftigkeit, Schuk gegen raubsüchtige Behörden, Übernahme der Kosten böswillig gegen ein Gildenmitglied eingeleiteter Prozesse, Recht= sprechung in kaufmännischen Streitsachen, Beerdigung allein= stehender armer Mitglieder mit gebührendem Aufwande,

eine höchst wichtige Ceistung bei der hohen Bedeutung der Bestattung bei den Chinesen, und anderes. Die Zugehörigkeit zu einer geachteten Gilde ist also für jeden Kaufmann ein dringendes Bedürfnis, wie die Ausstoffung aus dem Derbande sofort seinen Ruin herbeiführen kann. Mit Rucksicht auf ihre große Bedeutung haben die Kaufmannsgilden weitreichende Befugnisse über ihre Mitglieder, und das ist von großer Bedeutung, denn sie werden im eigensten Interesse gleichsam zu Wächtern der öffentlichen Moral. Zu unvorhergesehenen Zeitpunkten nimmt der Gildenvorstand bei den Mitgliedern der Gilde Bücherrevisionen vor, weil die zu leistenden Mitgliederbeiträge nach den Geschäftsumfätzen berechnet werden. Eine gewissenhafte und geordnete Buchführung ist folglich für jeden Kaufmann eine Notwendigkeit und das geringste Zeichen seiner Chrenhaftigkeit. Das solidarisch unverbrüchliche Zusammenhalten aller Korpora= tionsmitglieder soll mustergültig sein, und daran knüpft sich die gegenseitige Kontrolle über die persönliche Rechtschaffenheit.

Auf dem Boden uralter spezifisch kaufmännischer Kultur konnte sich somit in China ein mit den zartesten Schrbegriffen ausgestatteter Kaufmannsstand entwickeln, der heutzutage alle Europäer in Erstaunen setzt. Der Kaufmann stellt in China die Höhe der menschlichen Gesellschaft und die Blüte der Nation dar; in Japan dagegen tut dies nicht der Kaufmann, sondern der Soldat.

Das ist wohl der Grund, um dessentwillen die europäischen Kausleute in Ostasien so oft Veranlassung haben, ein
abfälliges Urteil über die Japaner im Gegensatzu den
Chinesen zu fällen; denn in Japan haben sie im Kausmann gar nicht den kultiviertesten Teil der Bevölkerung vor
sich wie in China, sondern im Gegenteil die ursprünglich

untergeordnetste Schicht, der die Vorzüge einer alten Kultur fehlen. So kommt es, daß wir von unserer Heimat aus geneigt sind, wegen ihrer militärischen Tüchtigkeit den Japanern mehr Sympathie entgegenzubringen als den Chinesen, während die in Oftasien lebenden Europäer im all=. gemeinen die Chinesen bevorzugen. Man kann vielleicht die Chinesen ihrer ganzen Natur nach, die mehr passiv und konservierend ist, für den weiblichen Teil dieser Usiaten ansehen, während die Japaner mit ihrer stürmisch aktiven, friegerischen Urt das männliche Element darstellen. Wahrscheinlich wird die Verbindung beider den fernen Osten erst zu einer einheitlichen Persönlichkeit gestalten, wie die Dereinigung des soldatischen Nordens unserer Heimat mit dem Süden, der durch seine heitere und frohe Bemütsart mehr der weiblichen Natur entspricht, das heutige Deutschland hervorgebracht hat.

Wie sich nach außen hin kaufmännische und soldatische Urt von einander unterscheiden, so bedingen beide auch im Innern der einzelnen Persönlichkeit eine verschieden gesartete sittliche Lebensauffassung.

Das Ideal des Soldaten ist der selbstlose Dienst für das Vaterland, der ausklingt in dem Opfertod auf dem Felde der Ehre. Als ein Held kann aber nur derjenige leben und sterben, welcher sich dazu erzogen hat, von allem, was ihm lieb ist und was sein eigen ist, leichten Herzens Abschied zu nehmen, wenn es verlangt wird. Nichts muß daher einem Soldaten verächtlicher erscheinen als das Kleben am Besit, die Lust am systematischen Profitieren und die wonnige Behaglichkeit, die auf goldenen Bergen thront.

Diese Cebensauffassung hat in ihren Auswüchsen eine gewisse Ceichtfertigkeit gezeitigt, welche förmlich als Attri-

but des bunten Rocks zu gelten pflegt, und daneben zuweilen eine hochmütige Verachtung aller Erwerbsstände, als deren Repräsentant dem Soldaten vor allen Dingen der Kaufmann erscheint. Das schließt nicht aus, daß ein guter Kaufmann auch ein guter Soldat ist und daß ein Held alles Zeug zu einem guten Kaufmann in sich vereinigt. Nur die zu Grunde liegenden Cebensauffassungen sollten hiermit in Umriffen gezeichnet werden, und eine wesentliche Erscheinung des modernen Lebens auch bei uns erklären, den Zwiespalt zwischen militärischen und nichtmilitärischen Gesellschaftsfreisen. Auf der einen Seite soldatische Selbstlosigkeit, auf der andern die Sanktionierung der Pflege des persönlichen Egoismus. Dieser Gegensatz verursacht es, daß in Militärstaaten dem Soldatentum gesellschaftliche Vorzüge eingeräumt werden, welche den Kaufmann veranlassen, sich trot seiner in friedenszeiten viel einflufreicheren Stellung gesellschaftlich zurückgesetzt zu fühlen. In reinen Kaufmannsstaaten, wie beispielsweise in China oder Umerika, tritt ein solcher Zwiespalt nicht hervor und wird dort auch gar nicht verstanden. So fand ich es sehr bezeichnend, daß einem Dertreter eines der größten deutschen Industriewerke, welcher Reserveoffizier eines preußischen Artillerieregiments ist, mit Rucksicht auf seine notwendigen Beziehungen zum japanischen Hofe und den ersten gesellschaftlichen Kreisen Japans von seinem preußischen Bezirkskommando besondere Dergunstigungen betreffs des außerdienstlichen Tragens der Uniform im Interesse der deutschen Industrie zugebilligt werden mußten. Rur der Charakter des Offiziers vermochte dieser durch ihre kaufmännische Tätigkeit für die politischen Derhältnisse und die Entwicklung des Candes außerordentlich bedeutungsvollen Persönlichkeit das erforderliche gesell= schaftliche Unsehen zu verleihen. "Die Kirschblüte ist die erste unter den Blumen und der Krieger der erste unter den Menschen", sautet ein japanisches Sprichwort.

In Zeiten friegerischer Verwicklungen werden solche Unsichten mit besonderer Schärfe hervortreten; Friedensepochen dagegen, wie sie namentlich Deutschland seit dem feldzuge 1870 zum ersten Male erlebt hat, wirken abschwächend. Die Notwendigkeit einer besonders gearteten Lebensauffassung für die Offiziere hat aber bereits Kaiser Wilhelm I. u. a. in folgenden Worten ausgedrückt: "Je mehr anderweitig Wohlleben und Luxus um sich greifen, um so ernster tritt an den Offiziersstand die Pflicht heran, nie zu vergessen, daß es nicht materielle Güter sind, welche ihm die hochgeehrte Stellung im Staate und in der Besellschaft erworben und erhalten haben. Nicht nur, daß die kriegerische Cätigkeit des Offiziers durch eine verweichlichende Cebensweise beeinträchtigt werden könnte, sondern völlige Erschütterung des Grund und Bodens, worauf der Offiziersstand steht, ist die Gefahr, welche das Streben nach Gewinn und Wohlleben mit sich bringen würde." Der Kaufmann ist aber nun einmal ohne Streben nach Gewinn nicht zu denken, das wäre ein Unding. Hierin liegt des Pudels Kern. Un dem Prinzip, das sie vertreten, nicht an den Persönlichkeiten liegt die Ungleichheit der gesellschaftlichen Stellung. Dies gilt für Preußen wie für Japan.

Die hochwichtige Bedeutung wirtschaftlicher Fragen für die Politik hat den Kaufmann in unserer Zeit in den Vordergrund des Interesses gestellt. Im öffentlichen Ceben ist der Kaufmann, sei es als Händler, Industrieller oder Sinanzmann, die treibende Kraft, und mit Betrübnis sieht auch bei uns der Daimio und Samurai seinen Einfluß schwinden. Der letztere lebt im Geiste noch in einer vergangenen Zeit und fühlt sich in der neuen nicht mehr heimisch; sie

ist ihm unsympathisch, und deshalb zieht er sich nach und nach in sich selbst zurück. Ganz besonders verletzt ihn die Macht des Geldes, die Sucht nach Reichtum und die unstreitig mit der Geldwirtschaft in ursächlichem Zusammenshange stehende Demoralisation des ganzen Volkes.

Die demoralisierende Wirkung des Geldes führt das Beispiels Japans ebenfalls am deutlichsten vor Augen.

Demoralis

Ebenso wie Preußen ist Japan von Natur ein armes Cand. Aber dennoch war es relativ reich, so lange sich das wenige gleichmäßig verteilte und niemand durch den Konstrast in der Cebensführung seines Nachbarn die eigene Armut erkannte.

Soweit das Geld als Zahlungs- und Umlaufmittel in Japan in Frage kommt, handelt es sich noch heute immer nur um ganz geringe Beträge. Die japanische Währung ist folgende:

| 1 Nen (ca. 2 Mark) | =  | 100 Sen,  |
|--------------------|----|-----------|
| 1 Sen              | =  | 10 Rin,   |
| 1 Rin              | _  | 10 Mo,    |
| i Mo               | == | 10 Schu,  |
| 1 Schu             | =  | 10 Kotsu. |

Der Mo, Schu und Kotsu sind allerdings keine gesetzlichen Zahlungsmittel mehr. Die Banken nehmen geringere Gelostücke als den Ain nicht mehr an; wohl aber sind die übrig bleibenden Münzen noch allgemein in Gebrauch, und sogar der Kotsu ist noch in einigen Teilen des Landes usancemäßiges Zahlungsmittel, man kann also damit eine Leistung erkaufen.

Aun bedenke man: In ein solches Cand kommt der Europäer und ganz besonders der Amerikaner, dessen Einssluß sich jedem Reisenden in ganz Japan bereits in den riesenhaften Reklameschildern bemerkbar macht, die die

reizende Candschaft verunstalten, und der den Dollar etwa so ausgibt, wie der Deutsche, wenn er nicht geizig ist, das fünfzigpfennigstück. In Amerika hat ohnehin der Dollar nur ungefähr die Kauffraft einer Mark. Mit jedem Dollar aber gibt der Umerikaner zwei Millionen der geringsten Münze, nämlich zwei Millionen Kotsu aus. Was muß das für einen Eindruck auf die Bevölkerung machen! Selbst in Europa zeigt sich die hohe Wertung des amerikanischen Dollars, welcher als Geldstück hier einem fünffrancsstück bezw. vier Mark nach unserer Währung entspricht, an manchen Eigentümlichkeiten, zu denen hauptsächlich die Bevorzugung des amerikanischen Publikums in europäischen Hotels gehört. Um uns aber in die Cage der Japaner versetzen zu können, muffen wir einmal annehmen, unsere Daluten wären gleich und man könnte an die Stelle des Kotsu den Pfennig setzen, so daß der Umerikaner in Deutschland mit jedem Dollar zwei Millionen der niedriasten deutschen Münze, nämlich zwei Millionen Pfennige verausgabte. Ein Dollar hätte dann bei uns an Stelle von vier Mark den Wert von zwanzig Causend Mark. Ist es da sehr zu verwundern, wenn bei den Einwohnern Japans Habgier und Geldsucht zartere Regungen betäuben und einen schrillen Miston in den paradiesischen frieden des Candes und seiner Einwohner hineintragen?

Das Geld hat denn auch schon in ganz bedenklicher Weise begonnen, die Köpfe der Japaner zu verwirren. Wie die Mücken vom Lichte angezogen werden, strömt alles dem Gelde zu. Die idealen Bestrebungen und der Entshusiasmus erbleichen vor der Macht des Geldes, und eine immer mehr um sich greisende Korruption tritt an ihre Stelle. Sie erfüllt bereits die Utmosphäre so stark, daß sich die kaiserliche Regierung veranlaßt gesehen hat, um

der kaufmännischen Unzuverlässigkeit abzuhelsen, einen Cehrstuhl der "Kaufmännischen Sittenlehre" an der Universität Tokio einzurichten, und es ist selbst vorgekommen, daß ein Politiker von der Tribüne herab erklären konnte, er werde den Mann, der ihn bestochen und den versprochenen Betrag nicht voll ausgezahlt habe, gerichtlich belangen.

Noch sind die Strömungen stark, die diesem Gang der Dinge sich entgegenstellen. Hier sind es ganz besonders die Kreise des Soldatentums und der Beamten, sowie der ländlichen Uristokratie, die sich dem Zuge der Zeit widersehen. Gesellschaftlich gilt ihnen das Geld gar nichts, und der Gedanke, ihre Kinder zu einem erwerbenden Berufe zu erziehen, erscheint ihnen gerade so haarsträubend, wie etwa einem adligen preußischen Helden aus dem Feldzuge 1870 der Gedanke, sein Sohn könnte wie die Söhne englischer Lords an die Börse gehen. Nach japanischen Begriffen mußte und muß noch heute jeder Edelmann Soldat sein und jeder Soldat ein Edelmann. Das Heer ist in Japan noch in einer Weise, wie bei uns etwa zur Zeit friedrichs des Großen mit aristofratischen Elementen durchsett, nur mit dem Unterschiede, daß nicht nur das gesamte Offizier= forps aus Adligen besteht, sondern daß diese auch einen erheblichen Teil der Unteroffiziere und Mannschaften ausmachen. Dabei bilden sie nur fünf Prozent der Gesamt= bevölkerung. Die Ausbildung im Waffenhandwerk, die Ehrbegriffe und die geistige Utmosphäre des Samurai besiten eine auffallende Uhnlichkeit mit dem Beiste unserer Offizierforps.

Es dürfte nicht leicht sein, die Gründe mit aller Klarheit zu erkennen, welche gerade in Militärstaaten dem Gelde eine so schwer empfundene demoralisierende Wirkung zu teil werden lassen. Auch in Amerika hat die Jagd nach

dem Dollar eine epidemische Verbreitung gefunden. Das Streben nach Profit in seiner allernaivsten form durchzieht das ganze Ceben der Umerikaner wie ein kühler Hauch, und wer, aleich uns, nicht von Jugend auf daran gewöhnt ist, dem fröstelt dabei. Und doch ist die Demoralisation in Umerika keineswegs auffällig, und es sind im tiefsten Grunde bedeutungsvolle Unterschiede zwischen Umerika und Japan vorhanden. Die kapitalistische Erschließung der neuen Welt hat in Umerika die produktive Seite des Geldes mit größerer Deutlichkeit hervortreten lassen, als dies in Candern von uralter Kultur der fall sein konnte. Dem Amerikaner ist das Geld nichts weiter als ein Mittel zum Zweck, und als solches in seiner Wirkung anerkannt und bewährt. Ullerdings fühlen wir uns zuweilen etwas seltsam berührt, wenn wir dort drüben selbst in der intimsten Konversation immer wieder den Dollar durchbligen sehen, als gabe es nur eine Magbestimmung auf der Welt, die Zahl für die Größe und das Gold für den Inhalt, und nicht weniger, wenn uns überall die frasse Zweckmäßigkeit mit so überwältigender Rücksichtslosigkeit entgegentritt, wie beispielsweise in der amerikanischen Baufunst, wo sie, wenigstens was die Geschäftsviertel der Städte anlangt, anscheinend der Schönheit jede Existenzberechtigung versagt. Immerhin zeichnet den Amerikaner eine Unbefangenheit in seinen Beziehungen zum Gelde aus, die dort fehlt, wo das Geld weniger als Mittel zum Zweck angesehen wird, als weit mehr für ein übel, und als solches auch empfunden wird. für die demoralisierende Wirkung des Geldes in soldatisch erzogenen Nationen fällt meines Erachtens ferner noch der Umstand ganz besonders ins Gewicht, daß in ihnen mit aller Kraft das Streben nach Gewinn verächtlich gemacht wird und werden muß, und so die Jugend mit weltverachtenden Lehren aufgezogen

wird, welche sich im späteren Ceben gegenüber der Not= wendigkeit, wenn nicht im eigenen, so im Interesse der Kinder materielle Erfolge zu erzielen, als unzweckmäßig herausstellen. Das zwingt die Menschen dort, wenigstens innerlich und im Verborgenen, zur Umkehr der Gesinnung. Auf diese Weise macht sich unter dem Deckmantel äußerlicher Gleichgültigkeit gegen das Geld überall die Eüge breit. Die Lüge aber wirft demoralisierend.

Hier kann nur die Unerkennung der Wahrheit Bei= lung bringen.

Die Macht des Geldes zu leugnen oder sich für seine Erziehung. eigene Person einzubilden, tatsächlich das Geld zu verachten, weil es entbehrlich sei, mag in einem ganz kleinen Orte jemandem möglich sein, wo der Gemeindevorsteher der einzige ift, der in seinem Ceben einmal eine Banknote gu Gesicht bekommen hat; in der großen Welt zeigt sich die erschütternde Macht des Beldes einem jeden mit allzu großer Deutlichkeit.

Die Beweglichkeit, die der erhöhte Verkehr mit sich bringt, gibt dem Menschen Einblick in alle Verhältnisse, die ihm früher verschlossen waren. In den Großstädten wird der Mann vom Cande mit den Vorzügen der Zivili= sation, mit kulturellen Genüssen und allem Luxus bekannt gemacht, der seine Begehrlichkeit natürlich in erster Linie reizt, und er sagt sich, daß er das alles auch genießen könne, wenn er nur die Mittel dazu hätte, und wenn es ihm nicht mehr zu teil werden könnte, dann wünscht er es zum wenigsten für seine Kinder. Es offenbart sich ihm, daß heute weder Geburt noch Gesetze die Menschen wie ehe= dem in Herren und Knechte teilen, sondern einzig und allein das Geld. In Millionen von Menschen ist heutzutage das Bewußtsein rege, daß nur ein einziges Mittel sie aus der

lästigen Abhängigkeit von andern Mitmenschen erlösen könne, und dieses Mittel ist das Geld. Können wir nun von ihnen verlangen, daß sie diesen Erlöser verachten sollen?

Don jeher ist allen sittlich empfindenden Menschen der Canz ums goldene Kalb verächtlich erschienen. Ganz besonders ist von jeher von den Kirchenkanzeln herab gegen denselben gewettert und zum Kampfe aufgefordert worden.

Ich verkenne nun nicht den tiefen sittlichen Ernst, dem dieses Widerstreben entspringt; aber Hand aufs Herz: haben nicht die Kirchen aller Konfessionen zu jeder Zeit den Reigen mitgetanzt, und haben sie jemals auch nur den Pfennig verachtet? Sind sie nicht gerade erst dadurch in die Cage versetzt worden, sich praktisch in den Dienst der Liebe zu stellen, Krankenhäuser zu gründen, armen Ceuten Pflege und Unterstützung zu gewähren, und haben sie nicht tatssächlich viel Segen damit ausgestreut? Ob der Mammon schnöde genannt werden darf, hängt also doch wohl ledigslich davon ab, in welcher Weise er verausgabt wird.

Wohl hat es zu allen Zeiten Menschen gegeben, die weder nach persönlichen Vorteilen noch nach Geld gefragt haben, die so völlig über sich selbst hinausgelangt sind, daß sie sich mit ihrer ganzen Person in den uneigennützigen Dienst einer Sache gestellt haben. Solche Menschen sind aber nicht die Regel; sie weisen vielmehr die Merkmale des Genies auf, und das Genie war noch stets in der Minorität und wird es wohl bleiben. Seine Eigenschaften können niesmals Gemeingut werden. Deshälb ist es vielleicht besser, mit den Verhältnissen zu rechnen, wie sie sind.

Was uns fehlt, das ist ein System, nach welchem einem jeden in der ganzen Nation die Bedeutung des Wertes des Geldes mit aller Klarheit von Jugend auf vor Augen steht, ein System, nach welchem Geiz und Verschwendung, Habgier und freigebigkeit nicht nach ihrer sittlichen Besteutung, sondern nach ihren wirtschaftlichen Folgen, nach ihren unmittelbaren Wirkungen auf das praktische Ceben vor Augen gestellt werden, ein System, nach dem einem jeden klar ist, was er mit dem Gelde zu leisten imstande ist, wenn er es richtig verwendet, und welchen Schaden er anrichtet, wenn er dies nicht tut.

Es ist nicht anzunehmen, daß die Beldsummen aus den Balllokalen der Großstädte kulturspendend in das Volk hinausströmen; dagegen wird jeder Pfennig, der an Steuern in die Kasse des Staates eingeht, im Interesse des Staates, also im Interesse der Allgemeinheit, verwendet. Mag man im einzelnen die Ausgabepositionen des Etats billigen oder nicht, das durch den Staat oder die Kommunen verausgabte Beld dient dazu, uns die Sicherheit des Cebens zu erkaufen, die Ordnung des Gemeinwesens, die Rechtssicherheit und vor allen Dingen das Heer zu erhalten, das uns nun einmal nötig ist und sein wird, so lange unsere geographischen Grenzen nicht von Engeln umstellt sind, sondern von fremden Nationen, denen der Haß gegen Deutschland zum Evangelium werden kann, sobald er sich mit ihren Vorteilen zu decken scheint. Mit einem Wort, jeder Steuerpfennig wird ein Teil der Grundlage unseres nationalen Lebens und damit zum Träger unserer Kultur und unserer Hoffnungen.

Hat es aber schon jemals irgend jemanden gegeben, der sein Geld mit verdrossener Miene verjubelt hätte, oder ist jemand zu nennen, dem es eine aufrichtige Freude bezeitete, Staatssteuern zu zahlen, aus dem Gesichtspunkte, damit kulturfördernd zu wirken? Ich glaube, selbst unter den berusensten Stützen von Chron und Altar dürfte man einer solchen Auffassung schwerlich begegnen.

Und doch ist sie kein Ding der Unmöglichkeit, wie ich zu meinem Erstaunen in China erfahren habe. Die Pflichten gegen den Staat haben dort religiöse Bedeutung, was sich daraus erklärt, daß der Staat als eine Erweiterung des familiengedankens aufgefaßt wird und die familie und das Derhältnis von Eltern zu Kindern zur Grundlage aller sittlichen Beziehungen der Menschen untereinander gemacht worden ist. Die familie ist in den Augen der Chinesen der Unterbau aller weltlichen Ordnung, und daher ist sie nach innen wie nach außen so fest geschlossen, daß sie nach ihrer Rechtsverfassung etwa mit der altgermanischen familie oder heute nur noch mit den familien unseres hohen Adels und ihrem Recht zur Aufstellung autonomischer Satzungen vergleichbar wäre. Die familie übt in China sogar richterliche Befugnisse über ihre Ungehörigen aus. Das durch Jahrtausende gepflegte Bewußtsein der Sa= milienzusammengehörigkeit hat den Uhnenkultus geschaffen, der nicht nur durch seinen Einfluß auf das Gemütsleben religiöse Bedeutung erlangt hat, sondern auch von unmittelbarer Einwirkung auf das politische Ceben ist.

Die Uhnenfeier selbst, welche mit formalitäten einsgeleitet wird, zu denen das Verneigen vor den Bildern der dahingeschiedenen Vorsahren gehört, zerfällt in drei Teile. Im dritten konstituiert sich die familie als rechtsprechendes Tribunal, und zu allererst wird festgestellt, ob jemand aus der Verwandtschaft mit Steuerzahlungen im Rücktande ist. Eine Reklamation von seiten des Steuerseinnehmers wäre eine unerträgliche Schmach und eine Entsehrung der familie; unter Umständen springt die familie für den Säumigen ein.

Hieraus schlagen zuweilen die Europäer Kapital, inssofern sie mit Vorliebe in der Zeit vor Neujahr ihre Eins

käufe machen, weil um diese Zeit herum viele Chinesen ihre Waren verschleudern, um nur ihren Steuerverpflichtungen nachzukommen. Es zeigt sich somit bei den Chinesen eine Cebhaftigkeit der Staatsidee und eine Auffassung von den Pflichten gegen den Staat, die aller Hochachtung wert ist und von der wir nicht behaupten können, daß sie bei uns Gemeingut wäre. Und dabei glauben wir doch auch, Patrioten zu sein!

hier liegt doch nur ein Mangel an Erziehung vor, der sich beseitigen läßt, sobald wir uns über die Bedeutung des Geldes klar werden, über die Bedeutung desselben für uns und unsere Kinder, für die ganze Kultur und damit für die Jukunft des Menschengeschlechtes. Das wird es sehr erleichtern, dem Gelde die Stellung anzuweisen, die ihm nun einmal in der realen Welt gebührt. Betrachten wir das Geld aus dem Gesichtspunkte seiner historischen Entwicklung, so wird es zunächst ohnehin manches von seiner dämonischen Kraft einbüßen.

Alle zivilisierten Völker sind erst ganz allmählich von der Naturalwirtschaft zur Geldwirtschaft übergegangen. Wer früher einen Ochsen kaufen wollte, hatte eine entsprechende Unzahl Schafe dagegen einzutauschen, oder wer eine Ursbeitsleistung verlangte, mußte sie mit einer bestimmten Menge Getreide bezahlen.

Reine Naturalwirtschaft finden wir nur noch in Teilen Ostasiens, Ufrikas, Südamerikas und den Polargegenden. Mit der Erhöhung des Verkehrs und der Entwicklung der Zivilisation erst wurde Metallgeld als gesetzliches Zahslungs- und Umlaufsmittel überall eingeführt. Insbesondere Edelmetalle, von denen Gold und Silber die allgemeinste Verwendung fanden.

Geschicht. liches. Erst seit dem Ablösungsgesetze der fünfziger Jahre fand auch bei uns in Preußen das Geld auf dem Cande allsemeine Aufnahme, und mit dem Rest von Feudalismus schwand auch die Naturalwirtschaft.

Es entstand Produktion über den Bedarf, die Unternehmungstätigkeit wurde angeregt und ein neuer Faktor in das Wirtschaftsleben eingeführt, das Kapital.

Die Wohlhabenheit wurde über größere Teile der Bevölkerung ausgebreitet und damit der Boden geschaffen, auf welchem allgemeine Volksbildung entstehen konnte und Kunst, Gesittung und Wissenschaft ihren Aufschwung nahmen.

Der Übergang von der Naturalwirtschaft zur Geldwirtsschaft und dann zur Kapitalwirtschaft ist also ein Kortsschritt zu nennen, der sich etwa vergleichen ließe mit dem Übergang von der Handarbeit zur Cierarbeit und von dieser zur Maschinenarbeit, welche das Merkmal unserer Seit ist.

Während zunächst eine Dezentralisation des Besites entstand, weist unsere Zeit wieder die Spuren erneuter Zenstralisation auf, welche aus der natürlichen Erwägung hers vorgeht, daß mit der Größe des Kapitals dessen Unternehmungsfähigkeit und die Aussicht auf Erfolg wächst. Es liegt für den Kapitalisten nahe, sich mit anderen Kapitalisten zu gemeinsamer Arbeit zu vereinen, und so die Summe mehrerer Kapitalien ein und demselben Zweck dienstbar zu machen. Mit der Zeit hat die Erkenntnis der Vorteile dieser Vereinigung immer mehr Kapitalien mit einander verbunden. Der Grundgedanke ist die Absicht, große Summen einheitlich zu leiten. Anderseits wurde aber in Betracht geszogen, daß es vorteilhaft ist, Einzelkapital, sobald es eine nennenswerte Höhe erreicht hat, in einzelne Teile aufzulösen, damit das Risiko der Unternehmung auf eine größere Anzahl

Menschen verteilt wird. So ist das Gesellschaftskapital entstanden, welches in Uktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und dergl. verschiedene Kormen angenommen hat. Das gab nicht nur einer großen Unzahl Menschen Gelegenheit, am Kapitalismus teilzunehmen, sondern eine solche Geldkombination hat ferner den Vorzug außerordentlich schneller Ausdehnungsfähigkeit durch Hinzutreten vieler neuer kleiner Teilhaber.

In diesen neuen Gebilden wirtschaftlicher Organisation sind vielfach die früher unabhängigen Stufen der Entwicklung, Grund und Boden, Gewinnung von Rohmaterialien, Transport, fabrifation, Verkauf zu einem einheitlichen Banzen und einer einzigen großen Interessengemeinschaft verbunden worden, welche vermöge ihrer Derfassung, Ausdehnung und Produktionskraft private und öffentliche Interessen auf das engste verknüpft. Bange Städte, Kreise, Provinzen haben ein Interesse am Auf- und Niedergang der betreffenden Unternehmung. Don dem Betrieb wird Schulwesen, Steuerfraft, Zu- und Ubnahme der Bevölkerung, Wohlstand und Verarmung der ganzen Gegend abhängig. Mehrere solcher Gesellschaftskapitalien vereinigen sich wieder zu Kartellen und Syndikaten. Wie im Kriege vereinzelte Streifforps nicht den Erfolg haben können, den eine geschlossene, von einer einzigen hand geführte Urmee haben wird, so ist auch im Wirtschaftskriege Verbindung und einheitlicher Plan die beste Caktik. Die Kombinationen gewinnen heutzutage durch ihren riesenhaften Umfang eine Gestalt, die nicht sowohl als Aftienkapital, sondern als sinn= reich und tief durchdachte Organisation von Bedeutung wird. Das, was von Staatsgebilden galt, findet heute auch auf sie Unwendung; ihre Ceiter sind keine Privatpersonen mehr, sondern Ceute mit sozialen Pflichten und politischen Aufgaben; ihre Politik hebt sich aus der Interessenpolitik heraus zur Wirtschafts- und Weltpolitik. Es ist eine ganz neue Erscheinung im Wirtschaftsleben. Die bekanntesten Kombinationen sind die amerikanischen Trusts, welche deutlich beweisen, wie durch die Bröße des Kapitals wirtschaftliche Schwierigkeiten bewältigt werden können, welche durch schwächere Geldmächte nicht zu überwinden waren. "Einigkeit macht stark!"

Zuweilen werden aber wiederum solche Trusts durch vereinte Privatvermögen beherrscht. Es gibt beispielsweise in Amerika zwei finanzgruppen, welche Privatvermögen zwischen 25 und 300 Millionen Dollars zu einer insgesamt etwa 900 000 000 Dollars betragenden Summe vereint haben, womit Eisenbahn- und Telegraphengesellschaften mit einem Kapital von ca. drei Milliarden Dollars kontrolliert und die Geschicke des gesamten Candes entscheidend beeinssslußt werden.

Sind derartige Riesenunternehmungen nur einer im Verhältnis zur Bevölkerung kleinen Gruppe von Menschen dienstbar, so werden diese leicht durch Mißbrauch ihrer Gewalt zu eigenem Vorteil in einen Gegensatz zur Gesamtbevölkerung treten. Dadurch werden die Trusts schädlich, und die Tendenz drängt alsdann dahin, für die sich riesenshaft auswachsenden Produktivkräfte neue, gesündere gesellsschaftliche Eigentumsformen zu schaffen. Eine weise Regierung greift hier ein, um die Explosion der Massen zu verhüten. Entweder wird sie sich eine Einwirkung auf Leistung und Betrieb der Gesellschaften selbst sichern oder von vornherein einen Erwerbszweig, der für den nationalen Wohlstand allzu wichtig ist, verstaatlichen.

Die Verstaatlichung des Getreidehandels hat man in der Schweiz schon lebhaft diskutiert. In einigen Ländern

ist Salz- und Cabathandel monopolisiert. Don vielen wird die Verstaatlichung der Bergwerke angestrebt. Den übergang des Privateigentums in Gemeinde- und Staatseigentum haben wir in Deutschland des öfteren erlebt.

Umgekehrt sehen wir heute eine fülle von Staats-, Gemeinde= und Genossenschaftseigentum emporschießen. Es sieht so aus, als ob der kapitalistische Staat immer mehr selbst zur Produktion gedrängt würde. Denn da, wo der Staat und die Kommunen kapitalistisch tätig werden, ist es möglich, die Preis= und Produktionspolitik größerer Unternehmungen nicht nach dem unmittelbaren Vorteil des Augenblicks, sondern nach den zukünstigen Bedürfnissen der Allegemeinheit einzurichten.

Deutschland ist hierin vorbildlich geworden. Das liegt zum Teil wohl daran, daß in Deutschland schon an und für sich die Macht einer neuen Idee fruchtbarer zu sein pflegt, als bei anderen Nationen, im übrigen der Deutsche einen ausgeprägten Sinn füt Organisation und somit für Gemeinsamkeit besitzt. Schon in alten Zeiten fand bei den Germanen der Andau des Grund und Bodens vielsach nach kommunistischen Grundsätzen statt, namentlich dort, wo er ein im Kriege gewonnenes Gut war. Da jeder Germane Krieger war, so war es nur natürlich, daß einem jeden die Nutzung der Kriegsbeute in gleicher Weise zukommen mußte. Die Regalien haben sich dies in unsere Zeit hinein erhalten.

Mittlerweile ist der prensische Staat Großfausmann, Großindustrieller, Großreeder und Großbankier geworden. Wir haben auch eine Bank, die vom Deutschen Reich gesleitet und beaufsichtigt wird. Diese besonderen Umstände haben es Deutschland ermöglicht, die aus staatlichen Unternehmungen hervorgehenden Gewinne zur Tilgung der Staatsschulden zu verwenden und damit die steuerliche Ins

anspruchnahme der Bevölkerung zu verringern. Trot der Klagelieder über drückende Steuerlasten, die von allen Bierstischen Deutschlands täglich gen Himmel steigen, werden bei uns, insbesondere in Preußen, mehr als in allen andern Ländern, die Ausgaben des Staates unter Schonung der Steuerkraft des Landes aus Staatsbetrieben gedeckt. Die folgende Tabelle illustriert diesbezüglich das Verhältnis der Länder zu einander:

| Uns | den | Einnahmen | der | Staatsbetriebe | bestreiten | pon | feinen | Unsgaben |
|-----|-----|-----------|-----|----------------|------------|-----|--------|----------|
|-----|-----|-----------|-----|----------------|------------|-----|--------|----------|

| Preugen.D          | •   |     |    |     |     | •   | •    | • | 34,37 % |  |  |          |
|--------------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|------|---|---------|--|--|----------|
| Aufland            |     |     |    |     |     |     |      |   |         |  |  | 9,6 %    |
| Italien .          |     |     |    |     |     |     |      |   |         |  |  |          |
| England .          |     |     |    |     |     |     |      |   |         |  |  |          |
| frantreich         |     |     |    |     |     |     |      |   |         |  |  | 2,5 %    |
| Dereinigte         | Sto | aat | en | וסט | 1 2 | Ime | erif | a |         |  |  | 2,5 %    |
| <b>Oefterreich</b> |     |     |    |     |     |     |      |   |         |  |  | 1.63 0/0 |

Die andern Staaten haben infolgedessen eine entsprechend stärkere Besteuerung nötig. Das System der insdirekten Besteuerung ist überall weit mehr entwickelt als bei uns, während uns im Cabak, Bier, Branntwein und der kaum nennenswerten Erbschaftssteuer noch starke Steuersreserven für den Bedürfnisfall verblieben sind.

Unsere Entwicklung hat es verhindert, daß in Deutschland "eine dünne Schicht Millionäre über einer mehr oder weniger proletarisierten Menge" schwebt und daß durch die Anhäufung von Reichtum auf dem einen Pol der menschlichen Gesellschaft, wie sie namentlich Monopole in den händen von Privatpersonen ermöglichen, Abhängigkeit und Derschlechterung der Lebensbedingungen auf dem entgegengesetzten Pol herbeigeführt wird.

Aufgabe des Staates wird es immer sein, einer zügels losen Geldwirtschaft mit ihren gefährlichen Folgen entgegens zutreten.

Zu seiner heutigen Bedeutung konnte das Geld aber nicht in der bloßen korm von Metallgeld gelangen, sondern es mußte in seinem Wesen außerordentlich verseinert werden, um zu so weittragenden Wirkungen befähigt zu werden. Dies geschah durch das Bankwesen.

Der Ursprung der Banken reicht in das Mittelalter zurück, woselbst in vorgeschrittenen Ländern infolge der gesteigerten Entwicklung von Handel und Industrie unter staatlicher Mitwirkung Banken ins Ceben gerusen wurden. Die Dermittlungstätigkeit dieser Banken bei Aufnahme staatlicher Anleihen führte dazu, sie mit besonderen Privilegien auszustatten. Solche Banken haben für eine Anzahl noch jeht bestehender Nationalbanken das Muster abgegeben. Die Reichsbank hat sich aus der im Jahre 1760 gegründeten und anno 1846 durch Hinzutritt von Privatbeteiligten erweiterten preußischen Bank gebildet. In Deutschland gingen erst spät durch freie Dereinigung unternehmender Kapitalisten Privatbankinstitute hervor. Die gegenwärtig bestehenden Banken Preußens sind erst nach dem Jahre 1848 entstanden.

Ursprünglich waren die Banken lediglich Kapitalaufsbewahrungsstelle mit Rechnungsführung. Allmählich ersfolgten die Umsätze nicht mehr in Metallgeld, sondern durch bloße Buchung. Dadurch entwickelten sich die Banken zu Buchungss und Kreditinstituten und das Geld wurde aus einem greisbaren Gegenstand zu einer siktion. Das, was nunmehr heutzutage die Banken in geprägtem Gelde oder ungeprägten Metallbarren verwahren und in Umlauf brinsgen, ist eine Cappalie im Vergleich zu den ungeheuren Summen, die sie jährlich umsetzen. Durch das moderne Kreditwesen wird das Stagnieren des Kapitalvorrats verhindert, und das ist eine bedeutungsvolle Errungenschaft. Denn

der Mangel eines geordneten und ausgleichenden Kreditwesens, wie er eben nur bei völliger Naturalwirtschaft vorkommen kann, war schon im Altertum eine Quelle der tiefen Verschuldung der Massen und ihres sozialen Elends, da sie nach dem damaligen Rechte durch ungetilgte Schuldverbindlichkeiten in die Knechtschaft gelangten.

Nicht nur, daß jeder Kaufmann die Bank für seinen Geschäftsverkehr benötigt, erwecken vielmehr die Banken selbst erst durch ihre Kreditgewährungen in vielen Kallen Handel und Industrie.

Um deutlichsten tritt der Einfluß kapitalkräftiger Banken in den unzwilisierten Cändern hervor, in denen die Europäer erst anfangen, mit ihrem Handel einzudringen, insbesondere in Ostasien. In dem Stande der Banken kann man dort im allgemeinen den Einfluß der verschiedenen Nationen erkennen, und es ist bezeichnend, daß die Kangarme, welche Rußland nach Ostasien ausstreckt, sich dem von Westen kommenden Reisenden in Shanghai zum ersten Male durch den prachtvollen Monumentalbau der Russian Chinese Bank bemerkbar machen. Ohne die Bank ist der moderne Handel einfach undenkbar.

Don dem Augenblick ab, wo der Handel aus einem bloßen Causchgeschäft in einen Ankauf und Verkauf übergesgangen war, entstand das Bedürfnis, zum Abschluß eines möglichst vorteilhaften Geschäftes eine möglichst große Anzahl von Käusern bezw. Derkäusern zur Verfügung zu haben. Das führte dazu, daß Kausseute in gewissen Zeitzäumen an bestimmten, durch ihre geographische Cage als Zentralstelle besonders geeigneten Orten zusammenkamen, um den Abschluß von Handelsgeschäften vorzunehmen.

50 entstanden die Märtte.

Das Charakteristische dieser Märkte, die noch heute ganzen Welt abgehalten zahlreich auf der besteht darin, daß hier Waren feilgehalten und von den Käufern Zug um Zug abgenommen werden, ohne daß bei dem Abschluß der Geschäfte bestimmte formalitäten zu beobachten sind oder eine innere Organisation der Märkte vorhanden wäre. Da es nun aber Waren gibt, die man nicht notgedrungenerweise vor dem Kauf besehen haben muß, sondern bei denen das Dorzeigen einer Probe genügt, um einen Begriff von der Ware abzugeben, nämlich bei den fungibilien, wie beispielsweise Getreide, Spiritus und Baumwolle, konnte das Aufspeichern für diese Waren auf den Marktpläten unterbleiben, denn man kaufte nunmehr nicht eine bestimmte Conne Weizen oder einen bestimmten Ballen Baumwolle, sondern einen beliebigen von der durch die Probe veranschaulichten Qualität. Bei andern Waren fonnte aber sogar die Probe wegfallen, so bei Staatsoblis gationen, Eisenbahnaktien, kurz allen Wertpapieren, bei denen eine von vornherein feststehende Gattung ohne Quali= tätsunterschiede in Frage kommt. Mit diesem Augenblicke aber mußten bestimmte Abmachungen über den Preis, die Urt der Ablieferung oder Abnahme, über Verzögerung der Lieferung, Bute der Ware, Zahlungsbedingungen, Derfahren bei Streitigkeiten nach möglichst einheitlichen formen stattfinden, und so schieden für derartige Handelsgeschäfte die Börsen von den Märkten aus und setzten für sich eine bestimmte Organisation und Ausschüsse fest. Um ihren, nach privaten Ubmachungen abgeschlossenen Geschäften Rechtsverbindlichkeit und Einklagbarkeit zu geben und den festgestellten Gebräuchen vertragsmäßige Wirkung, mußte der Staat seine Genehmigung erteilen und gleichzeitig das Aufsichtsrecht über solche kaufmännische Vereinigungen übernehmen.

So entstanden die heutigen Börsen.

Der zunehmende Umfang der Geschäfte führte zur Teilung in Waren-, Produkten- und Effektenbörse und brachte praktische Institutionen, wie die Clearing Houses. Telegraph und Kabel haben schließlich den Börsen ihre heutige Bedeutung verschafft und verursachen, daß die Bestimmung der Preise nunmehr nicht nur von dem engen Geltungsbereich der Börse, sondern von den Verhältnissen der ganzen Welt abhängig ist.

Dieser kleine geschichtliche überblick ist hier mit Rücksicht darauf eingefügt worden, daß gerade bei uns in Deutschland nicht wenige Menschen, zu denen auch der Schreiber dieser Zeilen einst gehörte, vorhanden sind, welche es bei der bloken Erwähnung des Wortes Börse kalt überläuft. Das hat seinen guten Grund; denn nicht ohne Sachkenntnis ist ihr aus dem Mund des größten aller Deutschen der wenig schmeichelhafte Name "Giftbaum" zu teil geworden. Aber verdienen tut sie ihn eigentlich nicht; denn von Natur ist sie ein unschuldsvolles Camm und lediglich die passive Dermittlerin von Geschäften, wie die Märkte. Erst dadurch, daß sie auch unreellen Manipulationen als Vermittlerin dienen mußte, und dies auch heute noch tut, und daß die erhöhte Ceichtigkeit der Umsätze Gewinnsucht und Ceiden= schaft entflammte, ist sie in den Augen der allermeisten her= abgesett worden. Das, was diesem Camm das Wolfskleid umgehängt hat, ist die Spielsucht und Unerfahrenheit der Massen und die darauf begründeten Umtriebe an der Börse. Begen diese gibt es aber nur, will man nicht das Gute mit dem Schlechten gleichzeitig treffen, ein tatfächlich wirksames Mittel der Bekämpfung, und das ist die Aufklärung. Bei genauerer Kenntnis der Verhältnisse würde es dem Dublifum von vornherein flar sein, daß es für die Interessenten bei allen gewagteren Unternehmungen in erster Einie auf eine möglichst schnelle Information und deren Verwertung ankommt, und daß deshalb die an Börsenplätzen Wohnenden schon an und für sich einen großen Vorzug vor dem Publistum in der Provinz besitzen, daß ferner an der Börse selbst die Eingelebten und Ersahrenen den Neulingen überlegen sind, und daß dort, wie überall, die Großen die Kleinen "rupfen", daß das Publikum in der Provinz aber unter allen Umständen der geplünderte Teil sein muß.

Kenntnis ist eine Macht, und ebenso das Kapital; es gibt aber keine Macht, die nicht auch mißbraucht worden wäre.

Don jeher verführte das Kapital zu Ausschreitungen. Die erheblichen Verschiebungen in den Besitverhältnissen erzeugten das Verlangen, durch sie begünstigt zu werden. Die Mittel, die zum Ziele führten, wurden nicht immer mit der Sonde der Moral untersucht. Der unlautere Reichtumserwerb wieder entslammte die Ceidenschaften und brachte eine materielle Geistesrichtung hervor, zu deren Beseitigung mannigsache Resormen in die Welt gesett wurden. Man griff zur Einführung allerhand siktiver Zahlungsmittel und ersand komplizierte Kreditspsteme, welche die Benutung des Metallgeldes überhaupt beseitigen sollten. Aber vergeblich. Noch heute sind die unausbleiblichen Schäden der Geldwirtsschaft Gegenstand ernstester Bedenken.

Je zügelloser nämlich die Kapitalwirtschaft wird, desto mehr vergrößert sich der Abstand zwischen Reich und Arm. In dem Mißverhältnis ihrer Cage, wie es mit besonderer Deut= lichkeit in Amerika und England hervortritt, und welches auch bei uns im Wachsen begriffen ist, liegt der Urgrund aller sozialen Kämpse, welche in unserer Epoche die zivili= sierten Staaten erschüttern und dem Wort Kapitalwirtschaft Soziales.

einen Sinn gegeben haben, der die tiefsten Seiten des menschlichen Gemütes in den seltsamsten Cönen erklingen läßt. Es handelt sich bei diesem Kampse nicht etwa um eine Rücksehr zur Naturalwirtschaft, also um die Wiederherstellung einer bereits überwundenen Kulturepoche, in der es noch kein Geld gab, sondern nur um die Beseitigung eines Abelstandes, wie ihn wohl jeder fortschritt des Menschengeschlechtes mit sich führt, nämlich um eine gerechtere Aussgleichung der Besitzverhältnisse.

Um deutlichsten tritt dieser Kampf in den Bemühungen hervor, eine Besserung der Cebensbedingungen für die unsterste Klasse der Cohnarbeiter zu erreichen.

Alle Preise bilden sich im wirtschaftlichen Ceben aus Angebot und Nachfrage; so auch die Cöhne. Je geschlossener und in sich gesestigter das Angebot aufzutreten vermag, desto günstiger ist also seine Position. Die Zusammenfassung der sich zur Arbeit anbietenden Kräfte ist somit ein natürlicher Aussluß des Wirtschaftslebens. Er hat zur Entstehung der verschiedensten Arbeiterorganisationen geführt.

Um bekanntesten sind die Crade Unions in England, die Cabourer Unions in Amerika und die sozialdemokratisschen Verbände in Deutschland.

Dies anzuerkennen und die Cohnkämpfe als eine notwendige Nebenerscheinung der kapitalistischen Wirtschaft anzusehen, ohne sie deshalb als ein Zeichen ungesunder Verhältnisse deuten zu wollen, hat man sich in Umerika am schnellsten entschlossen, da hier für einen jeden der Grundsatz gilt: help yoursels, und so auch das geschlossene Auftreten des Arbeitnehmers als berechtigt angesehen wurde, im Gegensatzu Deutschland, wo der Staat als Gegenseistung für die Verpflichtung zur allgemeinen Dienstleistung im Heere und die allgemeine direkte Besteuerung eine weitergehende fürsorge für alle Staatsangehörigen namentlich in den unteren Bevölkerungsschichten, an den Tag gelegt hat. Es sei nur an die Gesetze, betreffend den Arbeiterschutz und Arbeiterversicherung, sowie an die redlichen Bemühungen, Bildung und Wohlfahrt des vierten Standes zu heben, erinsnert, so daß das Dorgehen gegen den Staat nicht mit Unsrecht als ein Mikwerkennen seiner väterlichen fürsorge ansgesehen wird.

Durch seine internationale Verbindung ist das Proletariat in den letzten Dezennien in allen Kulturstaaten sehr erstarkt, und es steht sogar schon vor der Frage, welche Rolle es in den bürgerlichen Regierungen spielen soll.

Daß in dem Cohnkampf selbst gröbliche Ausschreis tungen auf beiden Seiten begangen werden, daß namentlich ungesunde, staatsgefährliche Cheorien als Kampfmittel benutt werden, darf im Grunde nicht davon abhalten, den gefunden Keim der sozialistischen Bewegung anzuerkennen. In der unglücklichen Verquickung wirtschaftlicher Unsprüche, die ein jeder Staatsbürger diesem Ceben gegenüber geltend macht, mit politischen Bestrebungen ehrgeiziger führer liegt das Verzerrende im Antlit der Sozialdemokratie. Es wird jett immer deutlicher offenbar, daß die Sozialdemofratie in Wirklichkeit schon lange keine "politischen" Ideale mehr hat, die sie einst den ehemaligen demokratischen Parteien entlehnt hatte, sondern nur ein Ideal, und zwar ein praktisches, instinktiv verfolgt, die Verbesserung der sozialen und ökonomischen Verhältnisse des vierten Standes, tropdem sie bisher keineswegs die führenden Beister in der Sozialpolitik gestellt hat, sondern im Gegenteil, nur die widerstrebenden Elemente.

So schwer es im übrigen die führer der sozialdemos fratischen Bewegung ihren Mitmenschen machen mögen,

der Partei Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, so ist es doch vielleicht ganz gut, gelegentlich daran zu erinnern, daß zu denen, die heute auf Irrwegen den Umsturz planen, auch solche gehören, von deren Vätern zu ihrer und unserer Ehre die weißen Kreuze auf den keldern an krankreichs Grenzen erzählen, daß unter denen, die in grenzenloser Verblendung das Gebäude zu zerstören suchen, in welchem sie selbst mit uns zusammen leben, auch Söhne der Erbauer sich bestinden.

In Ruhe und Frieden werden wir uns wohl schwerlich mit ihnen auseinandersetzen. Der Kampf ist überdies von jeher das Mittel zum Zweck gewesen und der natürliche Entfalter der Kräfte. Aber die Anerkennung eines im Grunde berechtigten Zieles wird dem Streite manches von seiner Schärfe und Gehässigkeit nehmen.

Die Völker kämpfen um den Welthandel und um Absatzebiete, die Klassen um Macht und Recht, die einzelnen um Bildung und Besitz.

In Amerika ist namentlich von seiten der Arbeitgeber durch die Entwicklung der Maschinenarbeit auf eine Emanzipation von den Handarbeitern hingewirkt worden, und bei dem Enthusiasmus, mit dem der Amerikaner neue Erfindungen aufgreift und sie vermöge der großen verfügbaren Kapitalien sofort ins Praktische übertragen kann, sind in Amerika erstaunliche Resultate erzielt worden. Wenn die Propheten recht behalten, werden wir noch vor Ablauf der Hälfte dieses Jahrhunderts soweit gekommen sein, daß die schwere körperliche Arbeit des Menschen fast durchweg durch automatische Maschinen verrichtet wird, die von einzelnen intelligenten Eeuten bedient werden.

Es ist nun sicherlich ganz außerordentlich schwierig, sein christliches Gewissen mit der kapitalistischen Weltordnung

in übereinstimmung zu bringen. Der Bedanke der allgemeinen Teilung ist aber ebenso wie das Theorem der Menschengleichheit für diese Welt logischerweise ins Brab gesunken. Es bleibt also nur die Frage übrig: sollen wir fapitalfreundlich oder kapitalfeindlich sein? Zur Beant= wortung dieser Frage ist nun nichts dienlicher als ein Blick auf unsern Planeten, wo wir überall das Kapital an der Urbeit sehen, beim Bau von Eisenbahnen, bei der Entwicklung von Handel und Industrie, Erschließung neuer Bebiete für die Candwirtschaft und bei der Ausbreitung der Kultur. Das neueste an dem Wesen des Beldes ist dies, daß es nicht allein dazu dient, dem Besitzer ein geruhsames Leben zu verschaffen, sondern daß es zu einem Kampfmittel geworden ist, nicht etwa nur gegen die Mitmenschen, sondern gegen Staaten und Nationen, ja sogar gegen die Eles mente.

Wir sehen diese Entwicklung jetzt erst in den Unsfängen. Was ist eine Zeit von achtzig Jahren im Vergleich zur Ewigkeit? Sollen wir das, was wie nichts anderes den Stempel unserer Zeit trägt, für schädlich halten? Sind nicht in diesen wenigen Jahren, seitdem das Kapital in seiner heutigen Wirksamkeit hervorgetreten ist und den unerhörten Verkehr geschaffen hat, die beengenden Sessella des Raumes und der Zeit, die im wesentlichen die Beschränfung des Menschen ausmachen, um ein ganz erstaunliches Maß gelockert worden?

Jum wenigsten müssen wir also wohl vorsichtig sein in der Beantwortung der Frage, ob die Kapitalwirtschaft schädlich ist, um so mehr, als wir die Beobachtung machen können, daß die meisten Kapitalgegner nur dasjenige Kapital für schädlich und staatsgefährlich halten, welches größer ist als ihr eigenes.

Das "Geld" hat sich im Wege des Kredits aus der ursprünglichen form eines Metallstückes in eine Idee verwandelt. Das Wort hat eine neue Bedeutung bekommen; sein Sinn ist aus dem Realen in das Ideale übergegangen. Man kann nicht mehr von dem Gelde sprechen, squi toujours salit qui la touche«. Es ist fein bloges Metallstück mehr, an dem allerhand Schmutz ungewaschener Hände und Bazillen kleben. Als ein einheitliches großes Kreditsystem umspannt es den ganzen Planeten und verbindet nicht nur die Personen, sondern auch die Staaten. Kredit wird ohne Deckung nur gegeben, wo Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit eine gewisse Gewähr bieten. So ist das Geld obendrein zu einem moralischen Wertmesser geworden. Wie wichtig Ehre und Reputation nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern auch für Staaten sein können, hat sich erst fürzlich an vergeblichen Unleiheversuchen gewisser Staaten wahrnehmen lassen. Umgekehrt kann ein Cand, das aus irgend welchen Gründen einen großen Kredit genießt, sich, wo seine Mittel nicht ausreichen, mit Bilfe fremden Geldes entfalten. Dieses Beispiel hat Japan geliefert.

Wie jeder einzelne Mensch Geld braucht zum Ceben, so jeder Staat und jede Nation. Die Cänder schulden sich gegenseitig Geld und sind gegenseitig aneinander interessiert, weil sie die Zinsen für ihr verliehenes Kapital haben müssen. Es ist für sie wünschenswert, daß auch ihre Handelsunternehmungen in der Fremde, deren Gewinn an die Bewohner des eigenen Candes geht, prosperieren. Man denke an Denezuela. Darin liegt auch eine Art Friedensgarantie, denn der eigene Vorteil knüpft sich in solchem kalle an das Wohlergehen des Nachbarn. Wäre Rußland heute durch Krieg genötigt, seine Zinszahlungen einzustellen, so würsden in Deutschland und namentlich in Frankreich, wo ein

großer Teil der russischen Konsols untergebracht ist, ungezählte Existenzen, besonders kleinere Kapitalisten, zu
Grunde gehen. Diese Känder haben also schon deshalb
ein Interesse an Außlands Zahlungsfähigkeit und demnach
am frieden. Diese Kulturerrungenschaften, die uns wert
und teuer sind, bestehen einzig und allein von Kapitals
Gnaden. Wer im einzelnen hierüber nachdenken will, falls
er es noch nicht getan, wird ganz sicherlich einen Schreck
bekommen. Aber dieser Schreck kann nur heilsam sein, denn
er offenbart eine Tatsache, der gegenüber wir uns nicht
länger mehr verschließen dürsen. Wie viel geistige Kraft
und Genialität in unserm Dolke muß brach liegen bleiben,
weil das Geld sehlt, ihnen die Gebiete einer zweckentsprechenden Betätigung zu erschließen!

Der Mensch ist sich selbst der Maßstab aller Dinge. Es steht ihm nichts im Wege, auch dem Gelde einen höheren Sinn zu geben und ihm den idealen Schimmer zu verleihen, dessen es bisher noch ermangelte.

Die Erkenntnis dieser ganzen Sachlage ist nach meinem Dafürhalten für die heutige Zeit von der größten Wichtigsteit; denn sie muß auf die Erziehung der zukünstigen Gesschlechter unbedingt wesentlich einwirken und fernerhin dazu beitragen, die Vorurteile gewisser Kreise Deutschlands zu brechen, welche lähmend auf unsere Verhältnisse wirken.

Wenn das Kapital an und für sich nichts Schädliches, sondern im Gegenteil nützlich ist, so ist seine Unsammlung zum Zwede der Verwendung ein Gebot der Notwendigkeit.

Dem Erwerb aber haftet noch heute, wie bereits erwähnt, bei uns ebenso wie in Japan ein moralischer Mangel an, der gewisse Kreise, und gerade den Adel, von der Erwerbstätigkeit ausschließt. So lange der Candbesit unveräußerlich war, die wesentliche Quelle des Reichtums und Udel.

der Macht, konnte an einer Auffassung festgehalten werden, nach welcher Geld etwas Nebensächliches und der Erwerb des Geldes anstößig sei. Nachdem aber die Naturalwirtschaft aufgehoben und die Veräußerung des Grundbesites zur Regel geworden war, hätte dieser Bedanke fallen gelassen werden muffen; denn nun traten durch Erbgang Ceilung und Zersplitterung ein, und jeder Nachwuchs bedeutete einen neuen Divisor und eine Verschlechterung der Position der folgenden Generation. Der Erfolg war denn auch in Deutschland eine immer mehr zunehmende Verarmung der oberen Stände, insbesondere des niederen Udels. Schwenkung in der Gesinnung stand aber wieder ein anderes Hindernis im Wege, und zwar, wie bereits erwähnt, die soldatische Richtung, die jeder kaufmännischen Cebensauffassung abhold sein mußte. Das Trachten nach Gewinn mußte als die größte Befahr für die menschliche Seele angesehen werden, deren Blück eben nicht in den äußeren Bütern zu suchen ift.

Diese Brundauffassung ist noch heute für die gesellschaftlichen Begriffe in Deutschland die maßgebende. Sie bringt das peinliche Empfinden hervor, das einen Ceutnant jedem Kaufmann gegenüber beseelt, und das sich in ihm auch gegenüber dem ersten Bankier des Candes geltend macht. Für ihn ist Kapitalismus, Judenwirtschaft, Kaufmann, Börsenjobber und Reportertum identisch und eine hierauf berechnete Citeratur bestärkt ihn in dieser Auffassung.

So ist es gekommen, daß gerade die Kreise der preußisschen Samurai durch Benerationen in dem Dienste des Staates ihre Knochen zu Markte getragen haben, ohne die Absicht zu hegen, auch nur jemals irgend welchen materiellen Gewinn daraus zu ziehen. Wenn je Stolz auf Abstammung

verzeihlich ist, so ist er es in dem Bewußtsein, sich durch Generationen hindurch einem harten Dienst selbstlos hingegeben zu haben. Nicht mit Unrecht hat man gesagt, daß Preußen durch seine Offiziere und Beamten groß gehungert worden ist.

Eine solche Cebensauffassung ist keineswegs veraltet, sondern noch heute in großen Kreisen Deutschlands die Basis der Gesinnung, und eine gewisse Erhabenheit wird ihr niemand absprechen wollen.

Un diesem Geiste zu rütteln, liegt mir fern. Un dem Tage, an dem an Stelle der Urmut Luxus und Wohlleben in die Kreise des Offiziertums eindringen sollten, ist die Überlegenheit der preußischen Urmee erloschen, und das Schicksal des Deutschen Reiches ruht nun einmal "auf der Spike des Degens". Nur muß diese Auffassung modifiziert werden.

Da nämlich zur sozialen Pflichterfüllung ein gewisses Maß von äußeren Gütern unumstößlich notwendig ist, das Geld also eine conditio, sine qua non, so entstand im Unschluß an diese Auffassung ein innerer Zwiespalt in der Gesinnung jener Kreise. Der Besitz wurde als eine durch die Notwendigkeit gebotene, stillschweigende Voraussetzung anerkannt, mußte also da sein. Die Hauptsache war, daß er nur nicht erworben wurde. Damit wurde dem Besitz ein Heiligenschein verliehen, der dem Erwerbe nicht zu teil wurde, und den er auch heute noch nicht hat.

Wenn an dem gesellschaftlichen Grundsak, daß der offene Erwerb unedler ist als der Besit, unumwunden sestsgehalten werden sollte, so kann dies mit der Zeit verhängnisvoll für uns werden; denn er steht im Gegensak zu den Bedürfnissen unserer Zeit, welche jeden Menschen mehr oder weniger auf den Erwerb hindrängt. Die ehrlichen

Derfechter desselben mussen nicht nur logischerweise mit der Zeit völlig verarmen, sondern auch in Dersuchung geraten, dem Jeu und spekulativen Heiraten moralische Zugeständnisse zu machen, die ihrem innern Wesen durchaus fremd sind.

Es ist jedenfalls nicht aut, daß gerade die Offiziere und Beamtenkreise an dieser Auffassung so jäh festhalten. Ich verkenne nicht, daß die berufsmäßig geübte Cätigkeit Beist und Charafter der Persönlichkeit formt, und es selbstverständlich nicht ohne Einfluß auf den Menschen sein kann, ob er zeitlebens Geld zu machen sucht oder, ohne jemals an Profit zu denken, sich im ritterlichen Waffenhandwerk übt. Das zeigt die unleugbar wahrzunehmende Catsache, daß in den ungemischt kaufmännischen und soldatischen Gesellschaftskreisen die Unsichten über Moral verschiedenartia gefärbt sind. Der Beruf bringt das eben mit sich. In den Augen von Geschäftsleuten kann die Entstellung der Wahrheit oder ihre Verheimlichung im Interesse des Geschäfts verzeihlich erscheinen. Die Ausnutzung der Schwäche oder der bedrängten Lage anderer zu eigenem Vorteil ist nicht selten. Reklame ist keine Schande. Alles dies steht im absoluten Gegensatz zur Ritterlichkeit. hier bewußt eine Schoidung in der Grundlage der Gesinnung aufrecht zu erhalten, ist Oflicht der Offizierkorps. Aber ein Offizier wird dadurch noch nicht besser, daß er aus armer familie stammt. Gäbe die wirtschaftliche Lage den umgekehrten Makstab für die Büte des Offiziers ab, so müßten die aus armen familien hervorgehenden Offiziere die besten, dagegen beispielsweise die Barde-Kavallerie-Offiziere die schlechtesten Offiziere der Urmee sein. Das wird niemand behaupten wollen. Mars la Cour und andere Cage sprechen dagegen. Und es ist ferner zu bedenken, daß es einem Beamtenstand, der zum

größten Teil in die "enge und dunkle Kammer der Not gebannt ist", zur Unmöglichkeit gemacht wird, den für unsere Zeit notwendigen freien Blick zu erlangen, um so mehr, wenn er überhaupt die Berührung mit jenen Handelskreisen ablehnt, denen Deutschland die Erweiterung seines Horizontes zuzuschreiben hat.

Man muß auch nicht verkennen, daß anderseits der Beruf vom Geiste derer durchtränkt wird, die ihn ausüben. Das kann ein jeder im Einzelfalle beobachten, und generell beweist es der Vergleich zwischen China und Japan.

Ganz besonders schwebt mir hierbei der preußische Adel vor; dadurch, daß er auf Grund seiner Vorurteile an dem wirtschaftlichen Ceben nicht teilnehmen will, entstremdet er sich seiner Zeit. Er wird nicht nur kapitalsunstundig, sondern, indem er dem geschäftlichen Niedergang verfällt, wird er auch kapitalseindlich werden müssen. Kapitalseindlich ist aber gleichbedeutend mit staatsgefährlich, und der einzelne Besitzlose, der nicht um höherer Interessen willen freiwillig seinen Besitz geopfert hat, wird stets zur großen Masse hinneigen, die nichts zu verlieren hat. Das brächte wichtige Bevölkerungsschichten in das Cager der Umsturzplanenden.

Gerade der Offizierstand ist aber dazu berusen, die auf Besitz gestützte Gesellschaftsordnung, also den Kapitalismus, zu schützen, und wenn jemals wieder die Deutschen zu den Waffen gerusen werden sollten, so wird dies um der wirtschaftlichen Interessen Deutschlands geschehen, also im Interesse des Erwerbs. Das Mittelalter sah Cehenstriege, im 17. Jahrhundert traten kirchliche Fragen in den Vordergrund des Kampses, das 18. Jahrhundert war das Jahrhundert der Kabinetts und Erbsolgekriege, das 19. Jahrhundert das der Volkskriege, das unsrige

ist das Zeitalter der Wirtschaftskriege. Darum muß verhinsdert werden, daß der Erwerb in der Uchtung zu gering steht, namentlich bei denen, welche ihr Ceben mit Begeisterung, am letten Ende doch nur in seinem Interesse, hingeben sollen.

Ich will damit nicht befürworten, daß nun auf ein= mal alle Offiziere und Beamten darauf ausgehen sollten, Kauflente zu werden; der preußische Samurai, dessen Urtypus noch heute auf dem sandigen Boden der Mark wie die Kiefern gerade und spröde emporwächst, muß das Mark unserer Urmee bleiben, deren Beift in ihm seinen Ursprung hat. Aber das, worauf es ankommt, ist, daß der deutsche Kaufmann auch im Innern Deutschlands weder durch Standesunterschiede, noch durch Klassenvorurteile daran gehindert wird, sich aus dem Menschenmaterial, welches Deutschland darbietet, das beste und für seine Zwecke geeignetste auszusuchen. Das verlangt unsere Zeit im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands. Wir mussen unbedingt das englische Vorbild nachahmen, wo von jeher der stolzeste Udel der Welt mit den erwerbenden Berufen Schulter an Schulter gestanden hat und Kaufmann, Schiffsreeder und fabrikant geworden ist. Und zwar darf dies nicht nur aus Not geschehen oder als vereinzelte Ausnahme, wie dies bereits der fall ift, sondern der unglückliche Gedanke, daß dem Adel die Verpflichtung auferliege, sich vom Erwerbe zurückzuhalten, muß unbedingt verschwinden. jeder hat vielmehr die Verpflichtung, seine fähigkeit und seine Kräfte auf das beste auszunugen; die form, in der es geschieht, ist eine Nebensache. Zunftgedanken sind veraltet. Der Kaufmann hat in unserer Zeit große Aufgaben zu lösen und auch sehr ernste. Allerdings wird diese Schwentung dem Udel erft auf Grund einer zweckmäßigen Erziehung seiner Jugend möglich sein, denn vorläufig vermutet der Kaufmann selbst bei den Williaen, infolge der bekannten Vorurteile, für kaufmännische Aufgaben weder das nötige Verständnis, noch den erforderlichen Ernst. Das Interesse an einer Underung der Verhältnisse liegt durchaus auf seiten des Udels. Es erscheint mir zweckmäßig, auf Umerika hinzuweisen. Dieses Cand ist förmlich zu einem Hymnus der erwerbenden Urbeit geworden. Durch die prinzipielle Unerkennung der Erwerbsarbeit hat der Umerikaner einen neuen sittlichen Grundsat in die Welt gesett, namlich den, daß der Erwerb edler sei, als das Besitzen. Dort sehen wir die reichsten Männer ebenso schaffen und erwerben, wie die ärmsten, von denen sie sich nicht in der Arbeitsmenge, sondern nur durch die Größe der Mittel und die Weite der Gesichtspunkte unterscheiden, mit denen sie arbeiten, und so zu den Hunderten von Millionen immer neue Hunderte hinzufügen.

Auch uns diesen Grundsatz anzueignen, gebietet uns die Zeit, in der wir leben, wollen wir uns nicht in den Hintergrund drängen lassen.

Wenn hier Wandel geschaffen würde, so müßte das in der Folge allerhand tiefgreifende Umwälzungen hervorzusen, denn in allen Berufszweigen, und demnach auch als Offizier und Beamter, würde man für eine geleistete Arbeit ohne Scheu eine angemessene Bezahlung verlangen, deren Höhe von den Anforderungen abhängen würde, die sich an die betreffende Position knüpfen. Und weshalb sollte das aber nicht geschehen? Ein amerikanischer Offizier wird sich nicht entblöden, einzugestehen, daß die — nebenbei besmerkt — sehr hohen amerikanischen Gehaltsverhältnisse mitbestimmend auf seine Berufswahl eingewirkt haben, ein preukischer Offizier soll es dagegen für unter seiner Würde

halten, überhaupt pekuniäre Gesichtspunkte zu kennen. Und dabei lebt eine Unzahl preußischer Offiziere bei Salz und Kommikbrot von einem Gehalt, das noch nicht ein= mal hundert Mark monatlich beträgt, Causende mit zwanzig bis dreißig Mark monatlicher häuslicher Zulage. müssen sich nicht nur ehrlich durchschlagen, sondern, wenn auch zuweilen unter schweren Kämpfen, nach außen hin den Blanz und Schein wahren, den sie dem Rock des Königs schulden. für einen schweren und aufreibenden Dienst und ein zuweilen recht kummervolles Ceben muffen sie obendrein in Wigblättern die ständige figur der Cebemanner abgeben, und von einer sensationslüsternen Presse werden sie mit Urgusaugen auf Schritt und Critt bewacht, damit jede Entgleisung aus ihren Kreisen breit genug getreten werde, daß auch ein jeder aus dem Dolke einen Bissen von dieser vikanten Speise zu sich nehmen könne. Unter unserer höheren Beamtenschaft gibt es keinen Posten, dessen Bezüge nach dem jezigen Wert des Geldes ausreichten, den pflicht= aemäßen Aufwand dieses Standes zu bestreiten, wenn kein eigenes Privatvermögen vorhanden ist, geschweige denn den Nachkommen die gleiche Erziehung angedeihen zu lassen, die diese Stellung erfordert. Beide Berufsarten genießen als Entschädigung nur einen gesellschaftlichen Vorzug, den ihre Ungehörigen aber nicht ihrer Person als solcher, sondern dem System verdanken, welches sie repräsentieren. noch gilt es bei ihnen als eine Ehrensache, die eigenen Kinder in gleicher Weise in den Dienst des Vaterlandes zu stellen.

Auf die Dauer wird sich dieses Verfahren nicht aufrecht erhalten lassen, denn es trägt Not und Vitterkeit in diejenigen Klassen der Bevölkerung, welche am Aufbau und an der Erhaltung des Staatswesens berufener Weise mitwirken sollen. Es drängt die Ceistungsfähigen, welche sich ihres Könnens bewußt sind, und daher auch auf materielle Gewinne nicht verzichten wollen, in andere Berufszweige, welche mehr Aussicht auf Erfolg verheißen. Mit der Zeit muß dadurch das Besamtniveau dieser Berufskategorie herabgesett werden. Diejenigen familien, denen die Liebe zum Dienst für das Vaterland traditionell in den Knochen steckt und in denen sie durch die Erziehung sorgsam gepflegt wird, werden ferner verhindert, an ihren Brundsätzen festzuhalten, weil ihnen immer mehr die Mittel dazu fehlen. Berade sie werden der Demoralisation am stärksten ausgesetzt. In die Lücken, die sie hinterlassen, treten die Vermögenden, denen äußere Macht und Ehrenstellung eine verlockende Ergänzung ihrer wirtschaftlichen Position erscheinen. für sie muffen die besten Posten, welche vermöge ihrer Wichtigkeit auch äußere Repräsentation verlangen, reserviert werden. Wenn auch in vielen fällen die Tüchtigkeit des einzelnen über allen Zweifel erhaben ist, so hat doch dieses System den Nachteil, daß mit letteren im Interesse der Sache nicht so umgesprungen werden kann, als mit wirtschaftlich abhängigen Existenzen, da ihre Dienste mehr den Charafter eines freiwilligen Bnadenaktes annehmen. Je mehr ihre Zahl zunimmt, desto mehr muß sich der Beist im Beer und in der Beamtenschaft verändern, und die gefährlichste Herrschaftsform, welche die Geschichte kennt, wird auf diese Weise angebahnt, die plutokratische. Will der Deutsche eine gute und zweckentsprechende Urmee und eine tüchtige Beamtenschaft haben, so wird er sie in Zukunft auch gut bezahlen mussen.

Ceicht wird es uns nicht werden, Kaufmannsgeist und Soldatentum miteinander zu verschmelzen, ebenso wenig, wie den Japanern; aber zum Croste mag es uns gereichen,

daß große Aufgaben niemals den Unbedeutenden gestellt zu werden pflegen. Für Deutschland ist es notwendig geworden, den Schwerpunkt seiner Volkserziehung auf die soldatische und kaufmännische Richtung gleichmäßig zu verteilen. Damit wird noch lange nicht das goldene Kalb von neuem auf den Schild erhoben und der Deutsche dazu erzogen, das Herz an das Geld zu hängen. Hätte eine solche Bemerkung nicht bereits den Beigeschmack der Selbstverständlichkeit, so müßte sie hier mit Nachdruck als der Weisheit tiefste Weisheit abermals verkündet werden, daß es nämlich nicht äußere Güter sind, die den Menschen beglücken, sondern einzig und allein das Gemüt, von dessen Beschaffenheit es abhängt, ob wir uns aus unserm Belde oder seinem Mangel in unserm Berzen einen Himmel oder eine Bölle schmieden. Einem Kinde vermögen wenige Pfennige, die ihm den Genug verbotener Sügigkeiten verschaffen, oft eine größere Wonne zu bereiten, als einem Milliardar ein Dergnügen im Preise von mehreren Tausend Dollars.

Im übrigen muß man auch nicht verkennen, daß materielle Zwecke sehr wohl idealissiert werden können, und daß wirtschaftliche und ideale Gesichtspunkte von jeher eng mit einander verknüpft gewesen sind.

Auch bei uns hat der Erwerb eine größere Rolle gesspielt, als gemeinhin angenommen wird. Die Soldaten betrieben noch bis in das {7. Jahrhundert hinein das Kriegshandwerf als Broterwerb, und sie haben die Schlachten von Lüken und fehrbellin geschlagen. Der Erhebung Deutschslands in den freiheitskriegen war dessen wirtschaftlicher Zusammenbruch vorausgegangen, aus dem es sich nicht anders als durch Abschüttelung der fremdherrschaft wieder emporarbeiten konnte. Die flamme der Revolution wurde noch nie entsacht in Zeiten einer Hochkonjunktur, sondern

stets erst durch den Eintritt von Migernten, Not und wirtschaftlicher Depression. Alle politischen Fragen werden erst dann brennend, wenn sie durch wirtschaftliche Momente verschärft werden.

Dielleicht verkennen wir im Grunde nur die Dergangenheit, wenn wir im Vergleich zu ihr die Jettzeit ihrer materialistischen Richtung wegen aller Ideale bar Die formen waren andere, nicht der Inhalt. Die Grundherren früherer Jahrhunderte erweiterten ihren Einfluß und ihre Macht zwar nicht durch Unhäufung von Beld, aber durch Ausdehnung der räumlichen Einflußsphäre ihrer Grundherrschaft. Das geschah, indem brach liegende Strecken der Heimat durch Unsepung von Grundholden kolonisiert und bereits bestehende Gufen zu grundholder Bebauung erworben wurden. Im Grund und Boden lag das rentabelste Kapital und die Quelle der Macht, mit ihm erweiterte sich der Einflußbereich des Grundherrn. Um seinetwillen wurde gestritten und Blut vergossen.

In den heutigen Staaten mit Eisenbahnen und Telegraphen, modernen Hochöfen und fabriken, der intensiven Wirtschaft auf künstlich gedüngtem felde und industrieller agrarischer Nebenerwerbe hat die Erweiterung der Einflußsphäre andere Bedingungen. Das rentabelste Kapital und eine Quelle der Macht und des Erfolges ist das Geld, und deshalb wird um dieses gestritten und gekämpft.

Der wirtschaftliche und der politische Machtinstinkt Realismus. gingen stets Hand in Hand, nur nicht mit der Deutlichkeit Deshalb tritt erst jett die Aufgabe von heutzutage. hervor, sich damit öffentlich abzufinden und anzuer= kennen, daß ein wahrer und wertvoller Idealismus nur immer dort entstehen und seine wohltuenden Wirkungen ausüben kann, wo reale Interessen zu Grunde liegen. Eine

solche Weltanschauung wird sich am ehesten mit der Entwicklung des Handels, Verkehrs und der Cechnik, dem Aufschwung aller Gewerbe und den Erfolgen der Wissenschaft aussöhnen.

Wir sehen sie bereits auf allen Gebieten herannahen. In England und Amerika weiß jedermann schon lange, daß er nur einer kraftvollen Wirtschaftspolitik seine Dasseinsberechtigung zu verdanken hat, mag sie auch vom Ausslande brutal, rücksichtslos und perside genannt werden.

Unch wir fangen jett an, die Ceitung unserer auswärtigen Politik nach Zweckmäßigkeitsgedanken für gesunder zu halten, als das Nachgeben gegenüber idealistischen Träumereien, die in jedes Menschen Kopf andere Gestalt annehmen. Wenn wir auch das Schmähwort Opportunismus gerne gebrauchen, so leuchtet es uns doch auch schon ein, daß opportunes Handeln für die deutsche Nation zusträglicher ist, als das zu tun, was inopportun ist. Nur auszusprechen wagen wir es nicht.

Auch in der inneren Politik tritt die rauhe Wirklickfeit immer mehr zu Tage. Wir sehen die bisherigen politischen Parteien, die alle mehr oder weniger nach außen hin ihre Entstehung den politischen Idealen der Verfassungskämpfe und der nationalen Einheitsbestrebungen verdanken, jetzt, nachdem das Reich geschaffen ist, sich auflösen und in wirtschaftliche Parteien umformen. Alle sind genötigt, zu den großen wirtschaftlichen Fragen unserer Zeit in irgend einer Weise Stellung zu nehmen. Aur diejenigen politischen Parteien, welche sich mit einer bestimmten wirtschaftlichen Idee ganz identifizieren, scheinen Bedeutung erlangen zu sollen. Daher das Unwachsen der Sozialdemokratie mit ihrem förmslich religiösen Kanatismus.

Der Bund der Candwirte ist als eine reine Interessenvertretung gegründet worden, und dennoch wird ihm niemand eine ideale Strömung abstreiten. Die Ernährung der gesamten Nation aus eigener Produktion ist doch sicherslich ein ideales Tiel, nicht weniger als die Erhaltung vatersländischer Gesinnung bei den Bauern, welche durch die Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz auf dem Cande Gesahr läuft, ins Wanken zu geraten.

Jetzt steht uns die Vildung einer rein kaufmännischen politischen Interessenvertretung bevor, welche sich vom Bunde der Candwirte dadurch unterscheidet, daß sie für Deutschlands politische Zukunft auch die Pflege der auswärtigen Handelsbeziehungen für nötig erachtet. Im Auslande sehen wir unsere Konsulate die Bedeutung der diplomatischen Posten immer mehr in den Hintergrund drängen.

Je mehr wir erkennen, daß wirtschaftliche Erfolge für Deutschland wie für den einzelnen nötig sind, desto leichter wird die Verständigung werden.

Dor allen Dingen bedürfen wir für die Zukunft einer kapitalistischen Volkserziehung. Der einzige Grundsatz, den der Deutsche bisher in seinen Beziehungen zum Gelde kannte und an dem er mit achtungswerter überzeugungstreue festbält, ist der, "im Geldpunkt hört die Gemütlichkeit auf".

für die Zukunft wird dieser als Aichtschnur nicht genügen.

Schon in den Schulen sollten Begriff und Wesen des Kapitals gelehrt werden, damit nicht von Jugend auf die Feindschaft dagegen genährt wird und vor allen Dingen das Publikum eine Grundlage bekommt zur Beurteilung seiner eigenen Ungelegenheiten. Daran fehlt es uns bis jeht noch vollkommen. Beispielsweise kümmert sich in Umcrika

jedermann persönlich um den Stand und die Geschäftsführung derjenigen Gesellschaften, deren Uftien er in Bänden hat, und selbst wenn er zweitausend Meilen weit reisen mußte, um an wichtigeren Generalversammlungen teilzunehmen. Uftien von Gesellschaften, bei denen ihm die Möglichkeit fehlt, eine Kontrolle über den Geschäftsgang auszuüben, kauft er einfach nicht. Denn die Aktie stellt kein "Kreditpapier", sondern einen "Geschäftsanteil" dar. kommt fast nie eine beschlußfähige Generalversammlung zustande, und das Publikum begnügt sich damit, täglich mit verhaltenem Utem und kummervoller Miene den Kurszettel zu studieren und gegebenenfalls die Dividenden einzustreichen. Im falle des Niederganges aber geht es über die Börse her und die Regierung, die dem Treiben der Geldleute keinen Riegel vorschiebt. Im übrigen aber ist der deutsche Aktionär ein willenloser Sklave der Direktion und des Aufsichtsrats seiner Gesellschaft und bedenkt nicht, daß er beiden Umt und Macht verlieh, durch welche sie ihn fnechten. finanzwissenschaft und Bantwesen sind feine Beheimfunst und dürfen auch nicht zu einer solchen gemacht werden, indem sie nur einer bestimmten Kaste zugänglich sind, für alle übrigen Staatsbürger aber eine terra incognita bleiben muffen.

Demofrati-

Dielleicht wird das Verständnis für die Kapitalswirtsschaft auch manche darüber hinwegsetzen, daß als ihre unsausbleibliche Folge in der Zukunft eine immer mehr zunehmende äußerliche Demokratisierung aller Kulturstaaten eintreten muß.

Ursprünglich war die Unveräußerlichkeit aller Gütersquellen die Regel, und damit erhielten die aus den Eigenstumsverhältnissen hervorgehenden sozialen Zustände große Beständigkeit. Erst mit dem Übergang von diesem Prinzip

zur Käuflichkeit hörten Macht und Einfluß auf, erblich zu sein; sie wurden erwerblich. Das erschütterte in allen Candern das fundament des übergewichts der erbeingesessenen Uristokratie; diese Veränderung ermöglichte jedem, in aristo= fratische Machtverhältnisse einzurücken. Wurde damit schon früh der Boden adliger Suprematie gelockert, so hat anderseits gerade unsere Zeit durch das Aufblühen von Handel und Industrie eine neue, früher unbekannte Macht geschaffen, welche obendrein durch die Erzielung unendlich größerer Gewinne die ehemalige Wohlhabenheit und den äußeren Blanz der Lebensführung fast zur Dürftigkeit stem-Der moderne Staat anderseits sah sich genötigt, gegenüber den neu entstandenen Aufgaben des Staatslebens die Mittel zur Bestreitung seiner Bedürfnisse in denjenigen Kreisen zu suchen, welche über bedeutendere Geldmittel verfügten als der Adel, und denen die moderne Produktionsart dauernd reichlichere Erträge zuführte als dem Grundbesit. Dafür mußte er diesen auch äußerlich adelige Machtstellung einräumen. So entstand in Deutschland neben dem aus Urfreien und Ministerialen hervorgegangenen historischen Adel ein neues Wesen, der "Geadelte". sterer hatte zum hintergrunde die Geschichte, letterer 3n Konjunftur. den Augen des Volkes mußten damit die Adelsprädikate aufhören, ein Aus= druck unserer heroischen Vergangenheit zu sein; wurden zu bunten federn, mit denen sich gelegentlich die Eitelkeit schmückt. Das tötete ihren inneren Wert. Dazu kam, daß in allen Kulturstaaten nicht nur die gesetzlichen Dorrechte des Adels beseitigt wurden, sondern auch die Bildung, das ehemalige Privilegium der Oberen, durch das obligatorische Schulwesen verallgemeinert wurde, sogar die vornehmste exklusive Pflicht des Adels, die Dienstleistung

im Heere, wurde auf die Schultern des ganzen Volkes versteilt. Damit veränderte sich das Bild vollständig.

Man kann vielleicht von zwei Urten der Demokratisierung eines Candes sprechen; von einer solchen, bei der die Höherstehenden durch Capheit der Cebensauffassung, Bildungsmangel und Oberflächlichkeit zur großen Masse herabsinken, und einer solchen, bei der die Allgemeinheit durch Bildung und Gesinnung emporgezogen wird. Typisch für erstere ist das Frankreich vor der Revolution, für letztere das heutige Deutschland.

Gerade die preußische Urmee, nach Moltkes Ausspruch die "vornehmste Institution im Deutschen Reiche", ist der wirkungsvollste Demokratisator geworden; denn mit ihm ist auch der Geist unserer Offizierkorps mit ihrem erhöhten Pflicht= und Chrgefühl in die weitesten Kreise des Bürger= tums hineingetragen worden und hat aufgehört, alleiniger Dorzug des Udels zu sein. Das übrige hat die erhöhte Selbständigkeit des einzelnen und die Zunahme der Bewegungsfreiheit hervorgebracht. Es ist dasselbe, was auf Java die Ehrbezeugung vor den Europäern mit dem zu= nehmenden Verkehr verschwinden läßt. In allen englisch sprechenden Candern ist heutzutage jedermann ein Esquire, und den Titel "Fräulein", den anno 1600 in Deutschland nur fürstentöchter führen durften, und welchen erst viel später der übrige Adel sich aneignete, beansprucht heute jedes Dienstmädchen, ebenso wie jeder hausknecht ein "Herr" Die ehemaligen Schlösser und Burgen der feudalzeit sind Befängnisse und Restaurationen geworden; in einem der großen Hotels Moskaus wird jedem, der es bezahlen will, auf dem Geschirr des Sonnenkönigs serviert. Noch mehr, im Lichte des geprägten Goldes verbleicht sogar der erstflassige Sänger betreten Variétebuhnen,

und in guten Hotels machen Königliche Kammermusiker und Virtuosen Tischmusik. Vortreffliche Künstler zeichnen Reklamebilder. Einige werden eine derartige Demokratisierung bedauern, andere nicht.

Wer das Wesen aristokratischer Gesinnung nicht in Kastengeist und unberechtigten Herrschaftsgelüsten sieht, die nach oben für Freiheit und Gleichheit schwärmen, nach unten sie mit Füßen treten, sondern in der freiwilligen Unterordnung unter Höherstehende, die einen jeden das gelten läßt, was er ist, ein Prinzip, wie es, für jedermann sichtbar, in unserer Armee mit eiserner Strenge durchgeführt wird, der kann davon nicht weiter berührt werden. Im Gegenteil. "Der beste Verbündete einer wahren Aristokratie war von jeher das Volk, und über Stammbäume zu lachen, hat man schon längst aufgehört." "Kaiser und Edle waren von jeher den Klubrednern und dem Parvenu gewachsen."

Dafür scheint man sogar in Umerika Verständnis zu haben. Nirgends werden mit so eifrigem Bemühen genealogische Spuren verfolgt, Stammtafeln geschaffen und Wappen ausgegraben wie dort. Das muß um so sonder= barer berühren in einem Cande, in dem der geschichtliche Begriff des Uradels überhaupt nicht existiert oder verstan= den wird, und wo obendrein jedermann mit gehobener Brust versichert, daß hier der Mensch einzig und allein nach dem Wert seiner nackten Menschlichkeit geschätzt wird. Obgleich man nicht fehlgehen wird, wenn man einen Teil der Bemühungen dem menschlichen hange zur Eitelkeit zuschreibt, der bei vielen den Wunsch erzeugt, sich von der Masse äußer= lich zu unterscheiden, so muß man doch anerkennen, daß das Streben auch vielfach einen sittlichen Behalt in sich birgt. Dann liegt ihm die ernste und aufrichtige Absicht zu Grunde, jene Pietät gegen die eigene familie ins Ceben zu rufen,

die die Nachkommen verpflichtet, im Geiste ihrer Altvorderen fortzuleben, eine Gesinnung, durch welche sich nun einmal die vornehmen Ceute, adelige und bürgerliche, auszeichnen.

Eine infolgedessen an solche äußeren Merkmale anknüpfende Gesellschaftsordnung wird man füglich nicht für ungesund halten können. Selbst die eingebildeten Ehrbesgriffe üben eine erzieherische Kraft aus, und wer die Eitelskeit der Standesabgrenzungen und die von Aberhebung diktierten erbärmlichen Dorurteile mancher anderer Kreise besobachtet hat, die z. B. selbst unter den Cohnarbeitern des Maschinengewerbes die Kesselsstäter sich mehr dünken läßt, als alle andern Arbeiter, der wird jene auf sittlichen Grundsgedanken sich aufbauenden strengeren Gesellschaftsgesetze einfach in den Kauf nehmen. Die Titel allerdings werden in der modernen Zeit immer mehr, wie einstmals, hinter die Namen zurücktreten. Das ist gut. Denn "alles Uristoskratische ist angeboren".

Die Aufrechterhaltung patriarchalischer Zustände, eine Nachwirkung der ehemaligen Cehnsverhältnisse, von denen wir auf den Siken des Candadels in Deutschland noch manche Spuren sinden, wird sich gegenüber der modernen Zeit nicht mehr ermöglichen lassen und weichen müssen zu Gunsten einer Auffassung, nach welcher die Abhängigkeit der Unsselbständigen von den Selbständigen nichts anderes darstellt, als die Beziehungen gleichgestellter Persönlichkeiten, die durch Geldverhältnisse geregelt werden.

Das hat etwas Abgeschmacktes, es ist aber im Grunde nur die Wahrheit. Wird der Kapitalismus erst als eine freundliche Macht Anerkennung gefunden haben, dann werden auch Geldbeziehungen an ihrer Nüchternheit Einbuße erleiden.

Kapital.

Ein recht bedeutendes Hemmnis für eine wohlwollende Aationales Beurteilung des Kapitalismus ist der Geruch der Internationalität, in dem er steht. Und dieser ist wohlbegründet, wenngleich er nicht eine unbedingte Notwendigkeit ist. Es mussen vor allen Dingen Mittel gefunden werden, die großen finanzinstitute in höherem Maße, als es bisher der fall ist, mit nationalen Interessen zu verbinden. Wenn erst ihr Vorteil mit denen der Nation untrennbar verknüpft ist, muß auch die Ceitung eine patriotische werden. Wie das Wort "Kaiser" oder "König" unbedingt einen nationalen Begriff bezeichnet, so sollte auch das Wort "Kapital" einen nationalen Begriff repräsentieren. Es genügt nicht, daß dem einzelnen im Volke vor großen Summen schwindlig wird, sondern jeder sollte das Wesen der Kapitalswirtschaft verstehen. Das würde anderseits auch die Kapitalisten vor unberechtigten Ungriffen schützen und die Unsprüche fixieren lassen, die an das heimische Kapital gestellt werden kön= nen und mussen. Denn es gibt auch ein Recht der Urbeit an das Kapital, weil jedes für sich allein nicht produktionsfähig ift.

Es ist nicht unbedinat notwendig, daß jedesmal deut= sches Kapital in erster Linie in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn auswärtige Werte niedergehen, oder daß deutsches Kapital fremden Staaten die Eisenbahnen baut, und nachher, wenn die ausländischen Gesellschaften verfrachen, der Deutsche das Nachsehen hat und der fremde seine Eisenbahnen, auch nicht, daß unsere Banken um des Ugios willen die Unleihen halbbankerotter Staaten emittieren. Es wäre wohl besser, die zwanzig Milliarden deutschen Kapitals, die im Auslande arbeiten, wären im Inlande tätig, und die Unleihen deutscher Staaten, namentlich wo es sich nicht um dringende Tilgungsschulden, sondern um finangschulden

handelt, also um solche, welche für "produktive Zwecke", für die kulturelle Hebung des Candes, Bau von Eisenbahnen und dergl. kontrahiert werden, aus denen der allergrößte Teil unserer Schulden überhaupt besteht, kämen in Deutschland unter. Die finanzielle Abhängigkeit vom Heimatlande stärkt den Patriotismus. Das, was uns an nationalem Wohlstand verloren geht, ist auf alle fälle eine Verschlechte= rung unserer Position, hindert uns, die notwendigen Derfürzungen der Arbeitszeiten einzuführen und zwingt Millionen fleißiger hände zu arbeiten, um nur erst mal die durch die Verluste entstandene Lücke im Nationalwohlstand wieder auszufüllen. Dagegen ist 3. B. für unsere Kolonien, welche doch gerade bezwecken, Deutschland vom Auslande zu emanzipieren, dem es für Rohmaterialien jährlich drei Milliarden zahlen muß, ebenso wenig wie für eine koloni= satorische Tätigkeit in Deutschland selbst, bei den Deutschen Beld aufzutreiben.

hätte das Geld, welches die Deutschen im Auslande verloren haben, unseren Kolonien zur Verfügung gestanden, so hätten wir vielleicht schon in Deutsch-Ostafrika unser deutsches Indien, während jett dort noch nicht einmal die notwendigsten Eisenbahnen gebaut sind. Fremden Nationen dort den Eintritt versagen, aus Furcht, sie könnten gute Geschäfte machen, ist noch kein Zeichen von Patriotismus. Wenn ausländische Gesellschaften in unseren Kolonien Unternehmungen ins Werk setzen, so können wir das nur freudig begrüßen, ebenso wie die von Sachkennern mehrsach behauptete Aussicht, daß das amerikanische Kapital in noch viel höherem Grade als bisher ansangen wird, in Europa zu arbeiten.

Noch steht bei uns der größte Teil der Bevölkerung der modernen kapitalistischen Bewegung fern. Aber die

neue Zeit, die vorläufig nur in den großen Städten sich bemerkbar macht, wird immer weiter um sich greisen und schließlich in alle Winkel dringen, wo Geld, Kredit und Dereinsachung bis jetz nur leerer Schall waren. Welthandel und Geldwesen schreiten in unzertrennlicher Entwicklung, genau Schritt haltend, mit einander fort. Seit dem Jahre 1899 hat allein das steuerpflichtige Vermögen in Deutscheland um 5½ Milliarden zugenommen. Eine Erhöhung des allgemeinen Wohlstandes ist nicht nur zu hoffen, sondern sogar zu erwarten, und die flut des Geldes wird wahrescheinlich immer höher steigen. Das sollten wir nicht bestlagen. Deutschland kann gar nicht reich genug werden, vorausgesetzt, daß der Reichtum alle Klassen der Bevölkerung gleichzeitig hebt und das Geld in Bewegung bleibt.

Je kapitalistischer Deutschland und die ganze Welt wird, desto mehr bedürfen wir aber einer kapitalistischen Volkserziehung. "Künftige Kriege werden nicht mit Säbel und Gewehren gewonnen werden; siegen wird die Nation, die auf die Disposition ihrer nationalen Mittel und die Stärtung der Börse die größte Sorgfalt verwendet." Das Geld macht Weltgeschichte! Einen rohen Geldkultus, wie man ihn gelegentlich in England und Umerika antrifft, darf sich Deutschland nicht leisten. Dazu ist die deutsche Volksseele viel zu empfindsam und das deutsche Gemüt zu feinfühlig. Mit seinen Idealen verliert der Deutsche auch seine Kraft, und unter der platten Rüchternheit müßte mancher zarte Gedanke erstickt werden, den Liebe und Sorgfalt zu herrlicher Frucht zu entfalten hofften. Will der Deutsche sich seine Ideale in unsere scheinbar ideallose Zeit herüberretten, so bleibt ihm nichts übrig, als das Reale zu idealisieren. Er bedarf eines veredelten Geldkultus. Nur auf diese Weise kann er sich den Nachen zimmern, der ihn

auf der steigenden flut des Geldes vor dem Ertrinken bewahrt und ihn mit königlicher Gelassenheit von oben auf die Wogen des Geldes herabblicken läßt. Wir wissen nicht, was uns das Großkapital noch leisten wird, das schon jetzt so wunderbare Veränderungen mit unserm Planeten vorgenommen hat. Wir sollten es aber in seiner Arbeit nicht hemmen, sondern fördern.

Geld regiert die Welt, ist nicht nur ein banaler Stoßseufzer, sondern eine Tatsache, der gegenüber wir uns nicht
länger verschließen sollten. Das Geld ist der mächtigste Monarch der Welt. Dor den Monarchen der Staaten verneigen wir uns äußerlich, vor diesem Weltmonarchen innerlich. Dieses Verhältnis umzukehren, dürfte vielleicht an der
Zeit sein.

## III. Keligion.

Japan und China. Volkserziehung ist kein leerer Wahn.

Das fühlen wir Deutsche bereits in jenen Cändern, in welchen das ganze Volk nicht wie bei uns die strenge Schule militärischer Disziplin durchgemacht hat. Aber in noch höherem Grade tritt uns das Wesen der Volkserziehung in Japan entgegen. Hier hat sie zur beispielslosen Volkswohlerzogenheit geführt und überrascht uns auf Schritt und Tritt.

Der Krieg zwischen Außland und Japan hat nunmehr aller Augen nach Ostasien gerichtet und weit über die Kreise derjenigen hinaus, die den Osten durch eigenen Augenschein kennen gelernt haben, das Interesse für Japan und die Japaner geweckt. Deshalb sei hier zunächst der Versuch gemacht, durch die Wiedergabe einiger persönlicher Eindrücke und besonders hervortretender Charaktereigenschaften des japanischen Volkes mit wenigen Strichen ein Bild von Cand und Ceuten zu entwerfen.

Japan und Umerika sind Nachbarn auf unserem Planeten und doch wohl die seltsamsten Gegensätze, die sich auf ihm finden lassen. Umerika, das reiche Cand, mit einer robusten Bevölkerung und riesenhaften Dimensionen auf allen Bebieten, von den breiten Strömen und uferlosen Seen angefangen bis zu den himmelhohen häusern und den unüber= sehbaren Vermögen, mit extensiver Bewirtschaftung des Bodens, schmählichstem Raubbau, mit der freude am Riesenhaften und der Massenproduktion, der feindin allen guten Geschmacks und dem eiligen Außerachtlassen überflüssiger kormalitäten: hier in Japan ein armes Völk= chen von kleiner Statur, mit hochentwickeltem eigenartigen Geschmack, einem sonderbar feinen Empfinden für das Kleine und Zarte, ein Cand, in dem die Berge meist nur Hügel und die Schluchten nicht viel mehr als Gräben sind, wo jedes flecken Erde seit undenklichen Zeiten sorgfältigster Kultur unterworfen ist und altmodische Gebräuche sowie übertriebene förmlichkeiten das Leben ausfüllen. Die Wolkenkraker oder eine Brooklyn-Bridge auf japanischem Boden würde geradezu unerhört erscheinen, ebenso wie der Unblick niedlicher Japanerinnen in den verräucherten Straken von Chicago oder am Juke der Niagarafälle ein Zerrbild darstellt. Derblüfft ist der Fremde in Japan namentlich durch die allgemeine Verbreitung konventioneller Höflichkeitsbezeugungen, die nach unserm Geschmack weit über das zulässige Maß von Devotion hinausgehen. Es mutet uns eigenartig an, wenn wir einen Bauernburschen und einen Eisenbahnschaffner auf einer Station sich begrüßen sehen, indem sie sich tief vor einander verneigen,

sich die Knie mit den Bänden reiben und dann vernehm= lich einige Male die Luft durch die Zähne ziehen, so daß ein schlürfendes Geräusch entsteht; dies wiederholen sie unaufhörlich, mährend sich jeder von beiden tiefer zu verneigen sucht, als der andere, ohne daß deshalb die Fronten einander entgegengerichtet sein müßten, bis sie schließlich mit lächelnder Miene die vorgeschriebenen konventionellen Redensarten austauschen. Höflichkeit ist in Japan Gemeingut der ganzen Nation, von dem niedrigsten Kuli hinauf bis zum ersten Staatsmann. Es läßt sich schwerlich ausdenken, in welcher Weise sich der Japaner mit diesen zeit= raubenden Sitten der neuen schnelllebigen Zeit gegenüber, der er sich mit Haut und Haaren verschrieben hat, abfin= den wird. Es wird ihm sicherlich nicht leicht werden, denn nicht nur nach dem Eindruck, den wir bei oberflächlicher Bekanntschaft von den Japanern empfangen, sondern sogar nach dem erfahrenen Urteil einheimischer Europäer und bewährter Kenner des Candes handelt es sich für die Kinder dieses Landes um die politesse qui vient du coeur«. Es ist ein Benug, den Japaner in seinem intimen häuslichen Leben zu beobachten, wo das Zeremoniell selbst in den ärmsten hütten jede Handlung begleitet und allein schon deshalb die natürliche Schroffheit im Wesen des Menschen von vornherein dämpfen muß. Es ist bezeichnend für den Charafter dieses Volkes, daß die japanische Sprache nicht einmal Worte hat für den fluch. Nie wird der Japaner reden, ohne mit einem freundlichen Gesicht dreinzuschauen. Wunderbar hat mich die Beobachtung berührt, daß selbst bei der schwersten Urbeit auf dem felde und in den fabriken ein fröhliches Cachen ertont, als bedeute die Arbeit nur ein Spiel und das Ceben die freude daran. Wie anders in unseren Werkstätten, wo die Menschen mit unverkennbarer

Bitterkeit in den Zügen sich ihr Brot verdienen und die Mienen der Fabrikarbeiter so finster sind, wie die Akmossphäre, die sie umgibt.

Bewundernswert ist die Selbstbeherrschung, zu der sich die Japaner erziehen. Eine der ersten Regeln des Unstandes ist bei ihnen, in allen Cebenslagen völlige Gewalt über sich selbst zu behalten, und Unwille, Furcht, Schrecken oder Verlegenheit gleichmäßig unter der Maske eines verbindlichen Tächelns zu verbergen. Im Geschäftsleben hat der Europäer oft Gelegenheit, hierüber mißgestimmt zu sein; denn sobald der Europäer, über die kleinlichen Winkelzüge des japanisschen Kausmanns erregt, seine Beherrschung verliert, glaubt sich der Japaner ihm geschäftlich überlegen, und von diesem Augenblicke an bleiben alse Verhandlungen und Bemühungen fruchtlos.

Der Japaner lacht um so lauter, je schwieriger es ihm wird, seine wahre Gemütsstimmung zu verheimlichen. So erzählte mir ein alter französischer Resident aus Nokohama, daß er einmal einen Zusammenstoß zweier Eisenbahnzüge in Japan miterlebt habe. Bestürzt sei er zum Wagen hinausgeeilt und habe eine entsetzliche Derwüstung gesehen: zertrümmerte Wagen, Geschrei, verwundete und stöhnende Menschen und in der Mitte die beiden übereinander getürmten und völlig zertrümmerten Cokomokiven. Wie ein Bligstrahl aber habe ihn die Wahrnehmung berührt, daß die Heizer und Cokomotivführer, die sich noch rechtzeitig durch Abspringen gerettet hatten, neben den Crümmern der Cokomotiven standen, sich die Knie rieben und aus vollem Halse lachten. Nur die langjährige Kenntnis japanischer Derhältnisse habe ihn daran gehindert, voll Wut mit seinem Stock dreinzuschlagen. Denn jenes Cachen bedeutete keineswegs frivole Gleichgültigkeit; vielmehr waren diese Ja=

paner ebenso erschüttert von der Katastrophe wie alle übrisgen, nicht nur in dem Bewußtsein, alles Elend verursacht zu haben, sondern auch in der sicheren Voraussicht, ihrer Stellung verlustig zu gehen; aber keiner von ihnen wollte dem andern seine Ergriffenheit zeigen, und so lachten sie schließlich alle vier, so laut sie nur konnten.

Es wird unsereinem nicht leicht, sich in eine solche Gedankenwelt hineinzufinden. Aber das Cob männlicher Selbstbeherrschung können wir diesem Benehmen nicht absabsprechen.

Bestrickend ist die Wahrnehmung, wie sauber das ja= panische Volk ist und dies ganz besonders im Gegensatz zu den Chinesen. Man kann sich in Japan getrost in den dicksten Volkshaufen hineinbegeben, ohne auch nur im mindesten eine peinliche Reizung der Geruchsnerven befürchten zu mussen, und das Benehmen der Menge ist so ruhig und reserviert, wie bei uns nur der gesellschaftliche Con in den Salons. — Japaner, die Europa kennen lernten, haben als ihre bedeutungsvollste Wahrnehmung bei den Europäern übereinstimmend drei Eigenschaften genannt, welche wir schwerlich erraten dürften, nämlich: faulheit, Aberglauben und Unsauberkeit. Was nun die lettere anbelangt, muß ich zu meiner Beschämung gestehen, daß ich diesem Urteil einen gewissen Scharfblick zusprechen mußte, als ich nach meiner Ausreise aus Japan zum ersten Male wieder europäischen Boden betrat und in einen Wartesaal geriet, in dem eine Unzahl nach Sibirien auswandernder Europäer versammelt war. Allerdings kommt den Japanern die Natur des Candes sehr zu statten, denn über ganz Japan sind heiße Quellen verbreitet, die, in die Häuser geleitet oder in freien, natürlichen Bassins gesammelt, zum Baden einladen. Es gibt keinen Japaner und auch keine Japanerin, denen nicht das tägliche Bad zu selbstverständlichem Bedürfnis geworden wäre, und da ihnen die Heizung so gut wie unbekannt ist und sie selbst im Winter in ihren Wohnräumen, nur mit einem kleinen Uschenbecken versehen, welches gerade auszeicht, die Pfeise in Brand zu stecken, hinter Wänden aus dünnem Papier Schnee und Kälte ertragen müssen, ersetzt ihnen häusig einzig und allein das Baden im heißen Quellswasser die verloren gehende Körperwärme.

Der Japaner ist auch der begeistertste Naturverehrer. Ich habe Gelegenheit gehabt, japanische Arbeiter in der Nähe des Biwasees auf ihrem Wege zur Arbeit zu beobsachten, und sah sie häusig in andachtsvoller Betrachtung der Berge und des Sees versunken. Ein jeder Ort in Japan pslegt nach altem Brauch acht besonders hervorragende Schönheiten auszuweisen, deren Genuß dem Reisenden ansgepriesen wird. Die Japaner gehen so weit, nicht nur den Liebreiz sonniger Gesilde und das magische Zauberlicht des Mondes zu preisen, sondern beispielsweise ist Karasak besrühmt wegen seiner Schönheit in einer Regennacht. Wenn wir die liebliche, lachende Candschaft Japans mit dem lachensden Dölschen vergleichen, so erscheint es fast, als erwidere hier die Natur die ihr entgegengebrachte Ciebe, indem sie ihre Bewunderer glücklich macht.

Den schönsten Unsdruck findet aber der liebenswürdige Charafter der japanischen Bevölkerung in der Frauenwelt, die ja mehr als einmal selbst in den nüchternsten Ulltags= menschen die poetischen Saiten des Gemütes in Schwingung versetzt hat. Es ist ein reizendes Bild, welches jene "sweet retiring little things" darbieten, über deren lachenden Gessichtern eine kunstvolle Frisur schwebt, mit Blumen und Gehängen geziert, die bei der leisesten Berührung auf ihren Stielen erzittern, während der breite seidene Obi jene zier=

lichen und schmiegsamen Gestalten umgürtet, als sollten dieselben mit der großen, den ganzen Rücken bedeckenden Schleife wie kleine Engel an den Weihnachtsbaum gehängt werden.

Die Japanerin erweckt durch ihren Eindruck nicht das Ge= fühl, welches uns angesichts der vollkommenen europäischen Schönheit beseelt, bei deren Unblick wir im Geiste anbetend in die Knie sinken; aber der duftende Charme der Weib= lichkeit, den wir bei einzelnen unserer frauen als besonderes Gnadengeschenk empfinden, ist anscheinend diesen kleinen Wesen allen gemein und offenbart sogar noch seinen leisen Schimmer bei jenen Mädchen, die als Kohlenschipperinnen die Schiffe bedienen. Es ist jener Zauber, zu dessen Derherrlichung die Dichter seit Jahrhunderten nach einem erschöpfenden Ausdruck ringen und der bei der absichtlich zur Schau getragenen Emanzipation des Weibes so leicht verloren geht. Soll es doch sogar nach dem Urteil einer bekannten englischen Schriftstellerin vorkommen, daß Auslän= der, die lange in Japan gelebt haben, mit der Zeit zu ihrer eigenen Überraschung finden, daß ihre Candsmänninnen eitel, heftig, herausfordernd, ungeschickt erscheinen inmitten jener kleinen, sanften, reservierten und graziösen japanischen Mädchen. Das Harmonische im Wesen dieser sympathischen Geschöpfe nimmt unsere Sinne ge= Harmonie ist im Grunde das Geheimnis aller Persönlichkeit, ja vielleicht sogar allen Cebens, und sie ist von eines gütigen Schöpfers Hand über das ganze Japan ausgegossen, daß es uns wie ein Märchenland erscheint. hier fühlen wir uns zum ersten Male wirklich als fremde.

Aber nicht nur das Kleine und Zierliche entspricht dem Charakter des Candes und seiner Bewohner. Wie ein Symbol dessen, daß das Volk nach großen Zielen auswärts strebt, ragt mitten aus dem lieblichen Gelände der Insel Aippon der riesenhafte Dulkan Judjijama empor, wie ein Kegel gesormt und von seinem Juße aus fast alle Zonen verkörpernd bis hoch hinauf zu dem ewig beschneiten Gipsel. Wer das Glück gehabt hat, gleich bei seinem ersten Besuch diesen Riesen in seiner Schönheit bewundern zu können, vielleicht nachdem er am frühen Morgen die Höhe von Otometoge erklommen und nun in die weite Ebene hinabgeblickt hat, aus deren Blumen- und Reisseldern, die winzig erscheinen wie die Felder eines Schachbrettes, der sonnenbeschienene Berg majestätisch sich erhebt, der hat eine unauslöschliche Erinnerung für sein ganzes Leben gewonnen. Der Berg gewährt einen geradezu überwältigenden Unblick.

Es wäre im übrigen verwegen, wollte ich wähnen, bei der Kürze meines Aufenthaltes im Osten ein in allen Einzelheiten zutreffendes Urteil über die dortigen Dölker abgeben zu können. Den Versuch macht ja wohl ein jeder, daß er seine persönlichen unmittelbaren Eindrücke mit dem Urteil erfahrener Europäer, die schon längere Zeit in Ostasien leben, vergleicht, um daran die Richtigkeit seiner Beobachtungen zu prüfen. Aber gerade hierbei wird er den seltsamsten Widersprüchen begegnen. Denn die meisten Europäer, mit denen der Reisende in China und Japan zusammentrifft, sind durch irgend eine Spezialtätigkeit dort gefesselt, die sie nur eine bestimmte Seite des Cebens mit größerer Deutlichkeit erkennen läßt. Je nach ihren eigenen Bedürfnissen werden sie nun ein und dieselbe Charaktereigenschaft der Völker verschieden beurteilen, und so kom= men sie schließlich zuweilen zu völlig entgegengesetzten Resultaten. Ein jeder betrachtet das Leben durch seine eigene Brille, und die Geschäftsbrillen farben bekanntermaßen mit

der Unterschiedlichseit von Komplementärfarben. Wenig bestannt dürfte aber bei uns sein, daß fast alle älteren Europäer, die den größten Teil ihres Lebens in China oder Japan verbracht haben, eine tiefgehende Liebe zu diesen Völstern und eine hohe Achtung vor ihren Charaktereigensschaften und ihrer Kultur besitzen. Auch mich hat ein etwas eingehenderes Studium asiatischer Verhältnisse veranlaßt, für manches abfällige Urteil, das der Impuls des ersten Augenblicks erzeugte, im Geiste Abbitte zu leisten in der Erkenntnis, daß dort drüben zwar andere Zustände herrschen als bei uns, und vieles uns sogar gänzlich unverständslich erscheint, immerhin wir diesen Völkern und ihrer Kultur Uchtung schulden, wenn wir uns nicht selbst erniedrigen wollen.

Dies hat auch Geltung auf dem Gebiete der Religion. Wir neigen dazu, den Japanern Sinn für Religion abzusprechen und in fast jeder Reisebeschreibung kann man lesen, die Japaner wären kein religiöses Volk. Diese Auffassung halte ich für unzutreffend.

Ich befand mich eines schönen Tages in Betrachtung einer großen bronzenen Buddhastatue versunken, wie sie in Japan an verschiedenen Pläten als der erhabenste künstelerische Ausdruck der Gottheit aufgestellt worden sind. Dor dieser Buddhastatue befand sich ein kleiner Shintotempel. Durch Vorschrift der Regierung sind die Japaner vom Buddhismus zum Shintoismus übergegangen, und die Scichtigkeit, mit der diese Reform, wenn man dies so nennen darf, vor sich ging, hat den Japanern, namentlich seitens der Ausländer, ein abfälliges Urteil über ihre Religiosität zugezogen. Dieses Urteil beruht nach meiner Unsicht auf einer Verkennung des Wesens der Religion, wie ich im solsgenden auseinander zu sehen versuchen will.

Hin und wieder traten einige Ceute aus der Menge heraus, namentlich ältere, stiegen die Stusen zum Tempel hinauf und zogen dann an einem langen, dicken Tau, das an der Seite der Eingangspforte herabhing und mit dem eine uralte, gebrochene Schelle in Bewegung gesetzt wurde, deren heisere Stimme offenbar den Gott auf die frommen Beter ausmerksam machen sollte. Dann verbeugten sich dieselben mehrmals vor dem Gitter in das Innere des Tempels hinein, von wo aus auf einem Holzgestelle eine große Unzahl Papierschnitzel ihnen entgegenwehte, und gingen dann lächelnden Untlitzes wieder von dannen.

Ich kann nicht leugnen, daß diese Prozedur etwas komisch auf mich wirkte und mich zum Cachen reizte; aber im Stillen sagte ich mir, daß die christliche Religion, die die meinige ist, wenn sie nicht die Religion des Hochmutes sein soll, die Verpflichtung in sich schließt, den Ausdrucksformen anderer Religionen die schuldige Ehrfurcht nicht zu versagen, und meine Mienen veränderten sich wieder.

Wer Gelegenheit gehabt hat, etwas von der Welt und ihren Bewohnern kennen zu lernen, der wird mit der Zeit toleranter in der Beurteilung fremder Sitten und Einrichtungen und verliert die Neigung, sie zu bespötteln. Er forscht mehr nach den Gedanken, die die Nußerlichkeiten verursacht haben, und so fühlt er bald, wie die Formen vor dem Inhalte verblassen. Im Grunde ist das, was die Glocke des Shintotempels oder die Gebetmühle der Inder in Bewegung setzt, nichts anderes, als das, was den Unsrigen die Hände faltet, nämlich das gequälte Menschenherz in seinem Drange, sich an die Hoffnung überirdischer Barmherzigkeit zu klammern.

Zu lachen gibt es dabei also absolut nichts.

Plötlich kamen drei Soldaten des Weges daher, die sofort durch die Ahnlichkeit ihrer Uniformen mit denen unserer Infanterie meine Blicke auf sich gelenkt hatten. Schein= bar befanden sie sich auf Urlaub. Als sie in die Nähe des Cempels gelangt waren, erklommen auch sie die Stufen, stellten sich nebeneinander auf, und der älteste von ihnen 30g am Strick, worauf alle drei in militärischer Haltung "durch Unlegen der Hand an die Kopfbedeckung" in den Tempel hineingrüßten, stramm, daß ein preußischer Unteroffizier seine freude daran gehabt hätte. Dann ließen sie die Hand sinken und kehrten zu ihren Gespielen zurück. Unwillkürlich fiel mir eine Erzählung Bismarcks ein, nach welcher am Abend unseres Einzuges in Paris im Jahre 1871 beim Zapfenstreich eine große Unzahl Franzosen unseren Truppen gefolgt seien und bei dem Kommando "Helm ab zum Gebet" plöglich eine Stimme gerufen habe: »Voilà ce qui nous manquel«

Es ist für uns ganz sicherlich recht schwer, über die Religiosität eines Dolkes ein klares Bild zu bekommen. Selbst diejenigen Europäer, die die Candessprachen beherrschen, werden hierüber im Dunkel bleiben, wenn es ihnen nicht gleichzeitig gelingt, sich völlig in die Gedankenwelt der ansdern Rasse hineinzuleben. Und das dürste recht schwer sein, denn die Denkungsart anderer Dölker ist zuweilen der unsrigen durchaus nicht kongenial, eine Wahrnehmung, die wir sogar als bloke Vergnügungsreisende in Japan mit Ceichtigkeit machen können. Zum Beispiel stellt der jaspanische Kleinhändler nur minderwertige Waren in sein Schausenster, während er seine Prunkstücke sorgfältig verwahrt und sie dem verblüfften Kauslustigen erst dann zeigt, nachdem dieser mehrsach den Caden besucht hat. Er verlangt also scheinbar erst eine Art freundschaftlichen Verkehrs mit

seinen Kunden, bevor er ihnen seine Schätze zeigt und seine teuersten Waren an sie verkauft. Ein anderes Beispiel. Im Einzelverkauf ist der Japaner billiger als im Massenverkauf. Er geht dabei von der sonderbaren Logik aus, daß der Käuser, der viele Exemplare ein und derselben Ware kausen wolle, sicherlich diese Ware sehr dringend benötige. Das veranlaßt ihn zur Preissteigerung. Jeder europäische Käuser teilt daher in Japan seine Großeinkäuse in eine arößere Unzahl Einzeleinkäuse.

Wenn aber schon an der Oberfläche des täglichen Cebens so erhebliche Denkunterschiede obwalten, um wie viel mehr wird dann erst in den Ciefen des Gemütes eine Versschiedenheit zwischen jenen und uns vorhanden sein? Das sollte uns zum wenigsten vorsichtig machen in der Beursteilung japanischer Religiosität.

Bekanntlich haben die Japaner ihre gesamte Kultur aus China über Korea erhalten und sind in allem die Schüler der Chinesen. Und doch sind Schüler und Cehrer einander aukerordentlich unähnlich. Das zeigt sich in allerhand Außerlichkeiten. Wer sich hierüber nicht aus Büchern belehren lassen will, der begebe sich in einen chinesischen Dolkshaufen und dann in einen japanischen und beobachte die Reinlichkeitsbedürfnisse der Chinesen, die in ihrer Bc= scheidenheit einen Europäer unter Umständen in leichte Schwindelanfälle geraten lassen, im Vergleich mit denen der Japaner, vergleiche die Ordnung und Sauberkeit in den hütten und dergleichen. In China herrscht ferner allem Unschein nach ein erschreckender Aberglaube, der in den seltsamsten formen zu Tage tritt, namentlich in der Vertreibung boser Beister durch Räucherterzen und feuerwerf, firchliche Veranstaltungen scheinen sehr beliebt zu sein und Prozessionen begegnet man häufig; in Japan tritt uns dagegen ein nach unserm Empfinden geradezu hochmütiges Außerachtlassen aller Kultussormen oder sonstiger Frömmigkeitsbezeugungen entgegen.

Und doch beruht bei beiden Völkern Religion und alle Moral auf ein und denselben Grundpfeilern, nämlich Geshorsam und Ehrfurcht gegen die Eltern und höchste Ehrung aller Voreltern. In diesen Punkten ist bei beiden Völkern die Religion so lebendig, wie nur irgend möglich.

Die religiösen Cehren des Buddha, Confutsius, Caotse und anderer haben beide Völker sicherlich beeinfluft; es steht aber anderseits außer Frage, daß beide sie in abweichender Weise ausgebildet haben. Die Völker sind es, die sich ihre Religionen schaffen und nicht umgekehrt, und nach ihren versönlichen Sähigkeiten gestaltet sich auch die sinnliche Vorstellung Gottes. Die Buddhastatuen liefern einen der vielen Beweise für die Unfähigkeit des Menschen, über sich selbst hinaus und seine Wahrnehmung in der Natur produktiv zu wirken. Das einzige neue, was der Mensch zu schaffen vermag, entsteht durch Kombination von altem und bekanntem. Das Sinnbild Gottes ist bei Chinesen und Japanern weder der indoarische Zeus des Phidias, noch die Venus von Milo, auch nicht ein grandioses Bauwerk, wie der Cölner Dom, sondern ein Mongole, wie die, die ihn verehren, wenngleich in Haltung und Gebärden nach der unverkennbaren Absicht des Künstlers ein Ausdruck göttlicher Erhabenheit.

Was mir neu war, ist der philosophische Gehalt der buddhistischen Cehren, der zu ihrem Verständnis eigentlich eine philosophische Schulung des Geistes zur Voraussetzung macht. Die Cehre vom Karma, die den Ursprung aller Dinge auf den bloßen und ewigen "Willen" zurücksührt, erfordert abstraktes Denken. Daß jede Individualität nur ein Irrtum

sei, eine vorübergehende Erscheinungsform, wie der fluß, der aufhört, ein individueller fluß zu sein, sobald er sich mit den Wassern des Meeres vermischt hat, und so jedes Ding weder Unfang noch Ende habe, erinnert doch ebenso an das nárra bei der Griechen, wie an die wissenschaftliche Cehre von der Erhaltung der Substanz. In jeder Erscheiunng nur den unvollkommenen Ausdruck der ihr zu Grunde liegenden vollkommenen Idee zu erblicken, so daß nur innere Realitäten als Wahrheiten anzusehen sind im Gegensat zu allem Außerlichen, Zeitlichen und Räumlichen, hat einen poetischen Ausdruck in Goethes "ewigen Müttern" gefunden. Ich sollte meinen, eine solche Cehre hätte nur das Kleinod einiger weniger, fultivierter Beister werden fonnen, wie etwa der Platonismus. Doch entzieht sich unserer Einsicht, was hieraus für das Volk gemacht worden ist, namentlich auch aus der an Christus erinnernden Cehre Buddhas, daß es wichtiger sei, das Herz rein zu halten, denn alle heiligsten und erhabensten Zeremonien zu erfüllen.

Banz unverfälscht kann die Cehre Buddhas nicht geblieben sein, sonst wäre in Japan eine Spaltung in die
Sekten der Kedon, Hosso, Aitsu, Tendai, Shingon, Ainzai,
Soto, Nichirin der Shodoklasse und der Jodo, Shin, Juzu,
Nembutsu und Ji der Jodoklasse nicht möglich gewesen.
Aus einer solchen Anzahl Sekten ist aber doch immerhin ein
reges religiöses Ceben zu erkennen, das nach passenden
Formen für innere Vorgänge sucht, und was mir noch mehr
ein Zeichen von Religiosität zu sein scheint, ist die bewundernswerte Freigebigkeit, mit der die Japaner ihr Ceben
einer Jdee opfern, und auch sonst die Asiaten dem Code
gegenüber eine unnachahmliche Gleichgültigkeit zur Schau
tragen. Das ist nur möglich auf religiösem Hintergrund.

Die Usiaten haben sich bereits verschiedentlich dabin geäußert, daß ihnen am Abendlande die sichtbare Furcht vor dem Code der größte Mangel der Kultur zu sein scheine. Man mag diese Unsicht billigen oder nicht, eine Idee steckt zweifellos dahinter. Den Japanern Religiosität abzusprechen, weil sie den Kultus vernachlässigt haben, halte ich also für durchaus verfehlt. Eine in der Reiseliteratur häufig wiederkehrende Behauptung ist auch die, die Chinesen seien religiöser als die Japaner. Ein solches Urteil beruht nach meinem Dafürhalten ebenfalls auf einer Derwechslung zwischen form und Inhalt, denn nur das Zeremonielle überwiegt in China. Zwar steht der Kultus im Zusammenhange mit der Religion, dort wie überall, aber er bleibt für sich allein immer nur eine Aukerlichkeit, die nicht erkennen läßt, in wie weit Aberglaube oder Religiosität damit verknüpft ist. Der Vergnügungsreisende kann also eigentlich überhaupt kein Urteil darüber haben, ob die Chinesen oder die Japaner religiöser sind oder ob bei den Usiaten Religion Nebensache ist, und wie diese Urteile alle heißen mögen; er kann nur vergleichen, was er an kultus= ähnlichen Handlungen sieht, das öffentliche Auftreten der Priesterschaft, die Unzahl der Tempel und dergleichen. Wer aber beispielsweise sämtliche Tempel in China und Japan zählen, diese Summen in ein Verhältnis zur Kopfzahl der Bevölkerung setzen und dann an der Differenz angeben wollte, welches von beiden Völkern mehr Religion habe, der würde nach aller Unsicht eine grenzenlose Banalität begehen.

Geschicht.

Bei allen Völkern der Erde scheint auf religiösem Gebiet die geschichtliche Entwicklung einen ähnlichen Gang genommen zu haben. Der in der Vorstellung des Volkes lebende Gott wurde lokalisiert. Man schuf ihm Stätten der

Verehrung und des Kultus und stellte Ceute an, denen die Dornahme der Kultushandlungen und die Pflege der Stätten gemeinschaftlicher Gottesverehrung oblag. Daraus entstanden die Priesterschaften. Je komplizierter nun die Aufgabe dieser Priester wurde, desto höhere Unforderungen mußten an ihre Stellung und Person gestellt werden. Mit ihrer zunehmenden Bildung bob sich aber auch ihr Einfluß, und nicht zum wenigsten zu dessen Wahrung schlossen sie sich allmählich überall zu einer Kaste ab, innerhalb welcher sie sich wieder selbst gliederten, so daß eine klerikale Hierarchie entstand. Diese Kastenbildung ist in so weit von Vorteil gewesen, als die exklusive Stellung und das hohe Un= sehen der Mitglieder dieser Kaste den von ihnen ausgehenden religiösen Cehren eine große erzieherische Wirkung auf das Volk verlieh. Underseits konnte aber nicht ausbleiben, daß auf Grund der menschlichen Unvollkommenheit die Religionsidee selbst im Schope dieser Gesellschaft eine Umwand= lung erfuhr, und das natürliche menschliche Streben nach Macht die Religion mit Gedanken verquickte, welche auf Erhöhung der Machtstellung dieser Kaste abzielten. Mit dem Wachstum der Macht schlichen sich Irrtümer und Mißbräuche in zunehmender Weise ein. Alle Religionsstifter sehen wir daher in erster Linie gegen die vorhandene Priesterkaste auftreten, gleichzeitig aber auch das Zeremoniell und die priesterliche Hierarchie verwerfen.

Der Stifter der dualistischen Glaubenslehre der alten Iranier, Zarathustra oder Zoroaster, trat gegen die Priester auf und in dem Zendavesta, den Bruchstücken von dem heiligen Buche der Zoroastrier, welche die noch in Usien und Persien übrigen Bekenner seiner Religionslehre uns überliefert haben, spielt der Priester keine Rolle.

Der Opferpriester der indischen Stammesfürsten, die Purohitas, später in den Vedaliedern Brahmanen genannt, bildeten in den ältesten Zeiten des indischen Volkes noch keinen bevorzugten Stand, sondern der Hausvater war zusgleich Priester für sich und seine Kamilie. Erst mit der Zusnahme der Opferzeremonien und der Entfaltung eines prunkvollen Kultes, der der indischen phantasievollen Versanlagung entsprang, begann ihr Umt eines Studiums zu bedürfen, und die Kenntnis göttlicher Dinge zu einer erstlusiven Gelehrsamkeit zu werden. So entstand diese Kaste der Brahmanen, die schließlich nach heftigen Kämpfen mit Abel und Königtum die Gewalt über das ganze indische Volk errang.

Der Buddhismus entstand im Gegensatz zu den Brahmanen. Buddha hob die Geltung der altheidnischen indischen Urkunden, der Veden, auf, und damit nicht nur den auf ihnen beruhenden, komplizierten altindischen Opferkult, sondern auch die Priesterkaste als solche. Er selbst gehörte der Priesterkaste nicht an, und für seine Unhänger ließ er alle Vorrechte, die sonst den Priestern zukamen, wegfallen.

Ähnliches gilt für den Mohammedanismus.

Der beinahe in Setischismus versunkene Gögendienst seiner Candsleute veranlaßte Mohammed zum Nachdenken über religiöse Dinge und machte ihn, als er bereits im vierzigsten Cebensjahr stand, zum Reformator und Religionsstifter.

Uuch die alten Propheten Israels waren zum größten Teil Begner des Kultus und der Priesterschaft. Erst die jüngeren Propheten seit Ezechiel nahmen dem Kult gegensüber eine freundlichere Stellung ein.

Die Stellung Christi zu den Pharisäern und Schrists gelehrten aber ist uns allen bekannt. Wie er über Außerlichkeiten dachte, besagen folgende Worte: "Gottes Gebote achtet ihr nicht und haltet an der Überlieferung der Menschen, von Krügen und Trinkgefäßen und
Besprengen und dergleichen. So sehet ihr das Gebot Gottes
auf die Seite, um eure Überlieferung zu halten, und eurer
Gebote wegen verwerft ihr das Wort Gottes." "Der Sabbat
ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch um
des Sabbats willen. Mithin ist der Mensch ein Herr auch
über den Sabbat." "Wenn du betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließe die Türe zu und bete zu deinem Vater
im Verborgenen; dein Vater, der ins Verborgene sieht,
wird dir's vergelten."

Auf alle Religionsstifter aber, die mit den Schwinsgen ihres Geistes auf das religiöse Ceben der heutigen Menschheit einen Einfluß ausüben, haben sich von neuem äußere Kirchen aufgebaut, die ihren Namen von dem Stifter ableiten, und neben den Cehren Zeremoniell und Kultus ausgebildet haben.

Die christliche protestantische Kirche stellt äußerlich diesienige kirchliche form dar, in welcher der kastenartige Klerikalismus auf das geringste Maß herabgedrückt ist. Denn durch Luther ist theoretisch dem christlichen Hausvater die ursprünglich priesterliche Stellung des familienobershauptes wiedergegeben worden. Immerhin ist diese Lehre in die Praxis noch nicht übertragen worden. Auch auf Luther hat sich wieder eine klerikale Kirche aufgebaut, und der Protestantismus ist in seiner äußerlichen Gestalt als der Albleger des römischen Kirchentums leicht zu erkennen. Er hat uns auch nicht einmal einen neuen Baustil geschenkt. Der Berliner Dom ist byzantinisch. Doch wird in der prostestantischen Kirche der Unterschied zwischen der äußeren Kirche und der Kirche im Sinne einer Gemeinschaft des

Beistes, welche auf religiöser Wesensgleichheit beruht, be- reits gelehrt.

Vor allen Dingen aber steht nur in dieser Kirche dem Laienelement auch ein Teil des jus in sacra zu, im Begensatz zu anderen Kirchen, in denen ihm höchstens das jus circa sacra eingeräumt wird, d. h. innerhalb der protestantischen Kirchen wirken auch Nichttheologen mitbestim= mend auf die geistliche Cehrtätigkeit, also auf den Inhalt der Cehren selbst, ein. Den Ausdruck findet dieses Pringip in der gemischten Konsistorial=Synodalverfassung bezw. dort, wo der Candesherr nicht summus episcopus ist, wie namentlich in außerdeutschen Cändern in der Presbyterialverfassung. Es räumt somit hier zum ersten Male eine Kirche ihren Ungehörigen theoretisch das Recht ein, sich selbständig um religiöse Dinge zu bekümmern, was notwendigerweise die Berechtigung einschließt, innerhalb eben dieser Kirche einen eigenen religiösen Standpunkt einzunehmen. Infolgedessen ist auch in protestantischen Gegenden das religiöse Ceben der Menschen viel reger, als in den Herrschaftsgebieten anderer Kirchen, und nur in Verkennung der Sachlage werden die modernen religiösen Bewegungen für Irreligiosität gehalten. Sie erwecken diesen Unschein, weil sie teilweise den Damm der äußeren kirchlichen form durchbrechen.

hiermit möchte ich auf die christliche Religion und unsere modernen religiösen Verhältnisse eingehen.

Begriffliches.

Da ich selbst als Angehöriger einer protestantischen Kirche geboren und erzogen worden bin, so haben natürlich die Cehren dieser Kirche mich selbst auf religiösem Gebiet wesentlich beeinflußt, und deshalb können meine Betrachtungen über kirchliche Fragen wahrscheinlich nicht von jeder Voreingenommenheit frei sein, die solchen Cesern besonders

bemerkbar entgegentreten wird, welche von vornherein einen fundamental entgegengesetzen Standpunkt einnehmen. Darin liegt für mich die Gesahr, unwissentlich und ohne jede Absicht verletzend zu wirken. Um diese betrübliche Wirkung nach Möglichkeit abzuschwächen, will ich versuchen, zunächst bezüglich der Worte Kirche und Religion eine Terminologie zu fixieren, welche an dem Sinn dieser Worte, wie sie im folgenden gebraucht werden sollen, keinen Zweisel austommen lassen kann.

Religion ist nach meinem Dafürhalten das System, nach welchem sich ein jeder Mensch mit der seiner Wahrnehmung zugänglichen Welt und seinem natürlichen Gewissen auseinandersetzt.

Ist das Gewissen erstorben, so bleibt ihm nur eine Philosophie übrig; fehlt ihm beides, so hat der Mensch nach meiner Unsicht nicht viel mehr aufzuweisen, womit er sich von anderen Säugetieren unterscheidet. Religion also, als ein Zustand des Gemüts, ist nicht etwas Sächliches, sondern höchst persönlich. Es ist das mit dem persönlichen Wesen verwachsene höchste und heiligste in uns, ein Erlebnis und eine Cebensbestimmung. Religionen demnach gibt es so viele, als es Menschen mit denkenden Köpfen und fühlenden Herzen gibt.

Während die Religion ausschließlich eine Seite des menschlichen Innenlebens darstellt, bilden die Kirchen an und für sich mit ihrem Kultus etwas rein Äußerliches und Unpersönliches.

Die Verbindung zwischen Kirche und Religion besteht darin, daß die Kirchen einen Einfluß auf die Gemüter einzelner Menschen ausüben und ausgeübt haben, teils als führerinnen des Geistes auf religiösem Gebiet, teils durch die Erziehung der Jugend. Immerhin ist begrifflich streng

zu unterscheiden zwischen dem, was die Kirchen lehren und dem, was der Einzelne in sich davon ausnimmt. Das erstere ist immer nur eine Religionslehre, d. h. also nur eine Cehre, nicht eine Religion; nur die einzelne Persönlichteit kann die Cehre in sich selbst zur Religion machen. Die Kirchen üben demnach eine Art Erziehung zur Resligion aus. Sie liefern Material für die Entstehung von Religion. Ihren Ursprung verdanken die Kirchen wohl gleichmäßig dem Bedürfnis der Menschen nach Erbauung in der Gemeinschaft anderer gleichgesinnter Menschen, wennsgleich die geschichtliche Entwicklung der Kirchen, von versschiedenen Grundgedanken ausgehend, die Abweichungen im Ausbau derselben herbeigeführt hat.

Crop der innerlichen Verwandtschaft der Begriffe Kirche und Religion, sind dieselben also keineswegs identisch, das ist klar, ebenso wenig, wie die nahverwandten Begriffe Essen und Trinken. Und doch ist ihre Verwechslung keine Seltenheit gewesen. Eine mangelhafte Unterscheidung zwischem Persönlichem und Sächlichem ist im Alltagsleben eine häufige Erscheinung, weil oft äußere Handlungen für den Ausdruck eines Zustandes angesehen werden. Kummer, Schmerz, freude und Heiterkeit sind höchst persönlich, Weinen und Cachen sächlich. Ein lachender Mensch ist also nicht immer fröhlich, denn eine heitere Miene verbirgt zuweilen ein betrübtes Berg, und Cranen konnen auch aus freude quillen. Die form ist etwas anderes als der Inhalt. Ein firchlicher Mensch ist nicht notwendigerweise religiös und umgekehrt.

Damit dürften wohl die Bezeichnungen Kirche und Resligion, wie sie hier in dieser Abhandlung Verwendung fins den sollen, begrifflich völlig ausreichend definiert sein.

Daß diese Begriffsverwechslung immer noch nicht ein völlig überwundener Standpunkt ist, erkennen wir am deutlichsten bei der Bekehrung von Chinesen. Bekanntermaßen gehen in außerordentlich häufigen fällen die Chinesen nur deshalb zum Missionar und lassen sich in eine christliche Kirche aufnehmen, um für ein begangenes Verbrechen nicht von den grausam strafenden chinesischen Berichten abgeurteilt, sondern als Christen der exterritorialen Konsular. gerichtsbarkeit unterstellt zu werden. Es wird dem Chi= nesen nicht schwer sein, den Missionar über die wahren Beweggründe seines übertritts zu täuschen.. Daß solche Chinesen Christen geworden wären, wird, meine ich, selbst der Missionar, der die formalitäten des Übertritts geleitet hat, schwerlich glauben können, sondern im günstigsten falle wird er hoffen, daß sie es mit der Zeit noch werden. Wie wenig begründet diese Hoffnung aber ist, bestätigt die Zähigkeit des Sesthaltens der Chinesen an den früheren Kultusformen und die Unerschütterlichkeit ihres Beisterglaubens. Auf den Bräbern der christlich getauften Chinesen findet man oft genug Räucherkerzen zur Vertreibung der bosen Beister, eine Sitte, die keine der christlichen Kirchen vorschreibt. Noch bemerkenswerter aber erscheint mir die Catsache, daß für einen Chinesen sein übertritt zur christlichen Kirche an Ort und Stelle selbst die schlechteste Empfehlung ist, da ihm sowohl von Eingeborenen wie von Europäern erfahrungsgemäß unlautere Motive zu Grunde gelegt werden, so daß kein angesessener Europäer jemals einen soge= nannten driftlichen Chinesen in Dienst nimmt. Es wird hier also offenbar den Christen selbst schwer, die Chinesen gleich sich für Christen zu halten.

Und doch ist begreiflicherweise unter den Missionaren Betennen. ein statistischer Bekehrungseifer vorhanden. Der Grund

liegt darin, daß der geschichtliche Bang der Ereignisse dabin geführt hat, den Schwerpunkt auf das religiöse Bekenntnis zu legen, nicht auf den subjektiven, rein persönlichen Das fam so. Bei allen Völkern konnten sich nur die Schriftkundigen nach dem Tode der Religionsstifter mit den Aufzeichnungen über deren Ceben und Wirken beschäftigen. Da in früheren Zeiten die Beistlichkeit allein des Cesens und Schreibens kundig war, später die Kirchen ganz besonders in ihren Kreisen die Gelehrsamkeit pflegten, konnte das Volk nur durch die Priester mit den Cehren und der Person der Religionsstifter bekannt gemacht werden, und auch sie allein waren imstande, auf Grund der literarischen Quellen die Religionslehre auszubilden. Das machte die Beistlichkeit auf religiösem Bebiet zu führern. Dadurch traten aber überall ähnliche Übelstände hervor. Es lag in der Natur der Sache, ebenso wie im Interesse der Kirchen, eine möglichst ftarte Wirfung der schriftlichen Aufzeichnungen zu erzielen. Zu diesem Zwecke wurde allen fundamentalen Schriften über Religion der Charafter "heiliger" Bücher zuerkannt. Das "heilig" erhielt eine seltsame Bedeutung. So werden beispielsweise die Bekenner des Islam durch ihre Beistlichkeit dazu angehalten, den Koran für ein "vom Himmel gefallenes Buch" zu halten. Die Cehre geht dabin, daß ein himmlischer Urtert besteht, von dem der irdische Koran eine Kopie ist. Auch die Thora der Juden und das Evangelium der Christen werden als Kopien dieses Urtertes hingestellt, jedoch werden sie als unvollständig und zum Teil als gefälscht bezeichnet, während der Koran die einzig getreue Kopie darstellt. Koran ist Gottes selbsteigenstes Wort. Der Koran wird in seiner Gesamtheit für heilig erklärt, d. h. so wie er sich zwischen den beiden Deckeln des Einbandes befindet. Einige

fromme Eiferer haben dann die Heiligkeit, die unmittelbare Böttlichkeit auch auf den Einband und das futteral ausgedehnt. Daher mußte jede wissenschaftliche Kritik an seinem Inhalt, mochte sie auch noch so bescheiden sich auf bloke Cesarten beschränken, für eine Gotteslästerung gehalten werden und die Codesstrafe nach sich ziehen. Das führte natürlich ganz besonders bei den Nichtarabern, welche den Koran überhaupt nicht verstanden, zu fetischistischer Vergötterung desselben. Für die Priester aber lag bei dieser Sachlage gar kein Bedürfnis nach einer Übersetzung des Koran in andere Candessprachen vor. Erst im letten Jahrhundert wurden in Indien persische und indische Koranübersetzungen gedruckt. Natürlich mußten unter diesen Derhältnissen innere Irrtumer des Koran für ausgeschlossen gelten, der Inhalt des Buches war unbedingt irrtumslos und der Buchstabe wurde das entscheidende. "Es steht geschrieben" galt bereits als Argument!

Auch wir sind von einem ähnlichen Schicksal nicht befreit geblieben. Im zwölften Jahrhundert verbot sogar Papst Innocenz das Cesen der Bibel überhaupt und spätere Synoden und Konzilien haben dieses Verbot immer von neuem eingeschärft. Noch heute sinden sich Spuren verwandter Auffassungen bei uns in der Catsache, daß manchen die Bibel ein heiliges Buch ist, nicht wegen ihres zuweilen göttlich erhabenen Inhalts, sondern um des Buchstabens willen.

Die auf Grund dieser heiligen Bücher erteilten Cehren bildeten die intellektuelle Basis der Kirchen, auf deren Formulierung besondere Sorgsalt gelegt werden mußte, weil sie die absolute Wahrheit darzustellen hatte, an welcher jeder Zweisel, jede Kritik ein sündhaftes Verbrechen war. Bleichzeitig trat wohl auch noch der psychologisch richtige

Gedanke hinzu, daß nur auf dem Hinterarunde einer unumstöklichen Überzeugung, die jeder Kritik zu widerstehen vermag, der Wille des Menschen in bestimmte Bahnen gelenkt werden könne. Deshalb erfolgte die Aufstellung unter sich zusammenhängender Glaubenssatzungen, Dogmen genannt. an deren Richtigkeit nicht gezweifelt werden durfte, weil sie das ganze Cehrgebäude trugen, das in Gefahr geriet, zusammenzustürzen, sobald nur ein Stein aus seinem fundament herausgenommen wurde. Immerhin haben die Dogmen im Caufe der Geschichte Wandlungen durchgemacht. Der Kern der Cehre aber wurde zu Glaubensbekenntnissen formuliert, welche seitens der Kirche als das Heiligste und Unantastbarste hingestellt wurden. So entstanden die "Konfessionen". Mit der geringen Abanderung des Blaubens= bekenntnisses entstand naturgemäß eine neue Kirche oder Sefte.

Das Schwergewicht der kirchlichen Erziehung mußte folglich auf der Heilighaltung des Glaubensbekenntnisses ruhen und die Zugehörigkeit zur Kirche äußerte sich in der Stellungnahme des einzelnen zu diesen Bekenntnissen. Die Billigung des Glaubensbekenntnisses war die Grundbedinsgung der Aufnahme in den kirchlichen Verband.

Der Glaube, auf den die Kirchen Wert zu legen hatten, war demgemäß weniger der subjektive Glaube, d. h. dersjenige, welcher eine Ergänzung der Weltanschauung ausmacht über jene fest umgliederten, wissenschaftlich begrünsdeten Dinge hinaus, die das Gesamtbild des Daseins nicht auszufüllen vermögen, sondern der objektive Glaube, d. i. ein Glaube, welcher seitens der Kirche gegenüber abweichensden keherischen Meinungen als der allein selig machende ausgegeben wird.

Das Bekennen dieses vorgeschriebenen Glaubens galt und gilt auch noch heute vielen als das Wesen der Re= ligion. So öffnet auch dem Chinesen das Bekenntnis die Pforte zum Eintritt in eine dristliche Kirche, worin ich aber noch feineswegs eine Gewähr dafür erblicke, daß der Chinese tatsächlich in religiöser Hinsicht auf christlichem Boden steht. Kirche und Religion sind eben nicht dasselbe. Wenngleich die Vertretung eines derartigen Standpunktes dort Unstoß erregen dürfte, wo infolge traditioneller Erziehung, doama= tischer Schluffolgerungen und vielleicht auch aus praktischen Gründen die strifte Scheidung der Begriffe für ein Unding angesehen wird, so ist sie doch vielleicht mit Rücksicht darauf nicht ganz unangebracht, als gegenüber den starken negieren= den Beistesströmungen unserer Zeit von anderer Seite als einzige Rettung die Erhöhung der Kirchlichkeit betrieben wird. Berade diese Richtung liefert den Begnern Stoff zur mißbräuchlichen Verwendung des Wortes Christentum, welche jenen unter uns nicht gleichgültig sein kann, für die das Christentum eine heilige Sache ist. Wenn Schwächlinge einen Uthletenklub gründen, der einen entsprechenden Mamen erhält und womöglich auch juristische Persönlichkeit, so sind sie selbst dadurch noch nicht zu Athleten geworden und der Eintritt in diese Vereinigung gibt noch nie= mandem' die Qualität eines Uthleten, selbst wenn die dort gepflegte Methode der Ausbildung die zweckmäßigste sein sollte. Und ebenso kann es auch außerhalb des Klubs Uthleten geben. So trivial dieses Beispiel angesichts des vorliegenden Gegenstandes erscheinen mag, so veranschaulicht es wenigstens, wie ich glaube, deutlich, worin auf reli= giösem Bebiet der landläufige Denkfehler gemacht wird.

Die dogmatische und organisatorische Abgeschlossenheit der Kirchen engte naturgemäß das religiöse Ceben der ein=

zelnen ihrer Mitalieder ein und wenn die Schranken dem persönlichem Empfinden des einzelnen im Wege standen, so konnte das Bedürfnis nach einem Wechsel der Kirche eintreten. Hierzu bedurfte es dann abermals einer Stellungnahme gegenüber einem anders gearteten Blaubensbekennt= nis. So entstand der Sprachgebrauch eines "Übertretens von einer Religion zur anderen", während es sich in Wirklichkeit um die Entwicklung der Religion einer und derselben Persönlichkeit handelte und nur der übertritt von einer "Kirche" zur anderen stattfand. Die Verbindung der Kirchen mit politischen Bestrebungen und ferner allerhand persönliche Motive brachten gelegentlich den übertritt ohne Gesinnungsänderung hervor und ermöglichten seinerzeit das sogenannte Territorialspstem, wie es noch im Preußischen Allgemeinen Candrecht zum Ausdruck gelangte, welches nach dem Grundsat verfuhr »cuius regio, eius religio« oder richtiger » cuius regio, eius ecclesia. « So gewöhnte man sich schließlich daran, jeden für das zu halten, was er bekannte und lernte übersehen, daß Christ und Buddhist im mahren Sinne sein nicht von äußeren Umständen abhängt, sondern von inneren, daß es sich dabei nicht um eine Catsache handelt, sondern um einen Zustand.

Es wird heutzutage, namentlich in Deutschland, seitens der kirchlichen Kreise so laute Klage über die Zunahme des Unglaubens geführt. Diese Klage ist berechtigt, sosern es sich um den objektiven Glauben handelt, d. h. um die Richtighaltung der kirchlicherseits oktrovierten Cehrmeinungen, dagegen nicht hinsichtlich des subjektiven Glaubens. Niemandem wird auf Reisen die Wahrnehmung entgehen, daß in allen germanisch-protestantischen Cändern die christliche Religion nichts weniger als eingeschlasen ist, sondern in allen Schichten des Volkes, und nicht zum wenigsten in den

untersten, die Spuren ihrer Wirksamkeit verrät. Das beweist namentlich die außerordentliche internationale Ausdehnung mannigkacher religiöser Vereinigungen, zu deren bedeutenosten wohl die Heilsarmee gehört. Manches scheint an diesen Außerungen des Volksempfindens höchst eigentümslich, namentlich die Predigten von Caien unter freiem Himsmel, wie sie in Amerika und England im Schwunge sind. Man wird nicht fehl gehen, wenn man manches hiervon der Sensationslust und der Eitelkeit zuschreibt. Aber bei genauer Betrachtung wird man auch eine fülle geradezu erstaunlichen sittlichen Ernstes und wahrer Religiosität darin finden.

Bei dieser Urt Christen von Unglauben zu reden, und wenn sie sich noch so weit von der Dogmatik entfernt haben sollten, erscheint mir verwegen. Auch sie schöpfen aus der Bibel, auf der sich alle chriftlichen Kirchen aufgebaut haben, die römische, die griechische, die englische und alle Abarten. Der Grund der scheinbaren Irreligiosität unserer Zeit ist der, daß nicht mehr, wie in früheren Zeiten, die großen Massen von der Kirche geleitet werden. Gerade in Deutschland tritt diese Catsache so deutlich zu Cage, weil bei den Deutschen die allgemeine Bildung weit vorgeschritten ist und gleichzeitig ein tiefer religiöser Trieb dem deutschen Charafter eigen ist. Durch Luthers Bibelübersetung sind die Deutschen an die Quelle geführt worden, aus der sie nunmehr selbst schöpfen, was ihnen früher nicht möglich war. Das hat den Einfluß der Beistlichkeit auf religiösem Bebiet erheblich herabgesett, denn Unalphabeten, denen die Bibel verschlossen bleiben muß, kommen bei uns gar nicht mehr vor. Ein jeder hat also Gelegenheit, seine Religion durch eigene Kraft zu fördern, und auch das Material zur Dogmenbildung steht ihm, wie den Kirchen, zur Verfügung. Das Schwinden des geistlichen Einflusses bei uns liegt also nach meiner Unsicht keineswegs an der Irreligiosität des deutschen Volzes, noch an dem Mangel guten Willens seitens der Geistlichkeit oder gar an der Minderwertigkeit der christlichen Heilswahrheiten, sondern an unserer Entwicklung. Die Kirchen müßten es, wie jeder Cehrer, über sich gewinnen, ihre Schüler rechtzeitig auf eigene Süße zu stellen. Bei uns ist der Augenblick dazu gekommen. Das Bildungsniveau des deutschen Volkes ist zu einem großen Teil in das der Theologen hineingewachsen, zu einem großen Teil überragt es dasselbe. Die Theologen sind nicht mehr die Sührer der Geister.

Nicht Behässigkeit diktiert mir, der ich selbst durch die Erinnerung an meine Kindheit mit einem Herzen voll über= strömender Dankbarkeit an ein evangelisches Pastorhaus geknüpft bin, diese Bemerkung in die Feder, sondern die Er= kenntnis der Gefahr, die in dem Versuch liegt, den Mangel des geistigen Einflusses der Kirchen durch politischen zu er-Rufland und die Mittelmeerlander geben die Erläuterung dazu. Mit der Cheologie, und wenn die Beist= lichen es noch so gut und ehrlich meinen, können wir nicht mehr die flammen der Begeisterung auflodernd über die deutschen Cande sich ergießen lassen. Die Chesen, die die Welt erschüttern, kommen nicht mehr von den Cheologen, sondern aus dem Reiche der Naturwissenschaften. Jede neue Erfindung und jeder neue Gedanke, der einen Zipfel des Schleiers lüftet, durch den uns das göttliche Untlit der Natur verborgen ist, bewegt die ganze Menschheit auf unserem Olaneten. Allerdings war Religion, um unseres Kaisers Worte zu gebrauchen, "nie ein Ergebnis der Wissenschaft, sondern ein Ausfluß des Bergens und Seins des Menschen aus seinem Derkehr mit Gott". Aber die Theologie ist auch eine Wissenschaft, und die Besonderheit unserer Zeit ist, daß ihr gegenüber ein jeder persönlich Stellung nehmen kann und sehr viele dies auch tatsächlich tun. Wen sein Herz dazu verleitet, der wird selbst Quellenstudium treiben. Dies geschieht in Deutschland vielleicht wie in keinem andern Cande der Welt, wenigstens ist nirgends eine gleich starke religiöse Bewegung bemerkbar.

Obwohl die Auseinandersetzung meines Standpunktes nicht gerade einem Bedürfnis entspringt, um so mehr, als es sich auch hier um ein Stadium persönlicher Entwicklung handelt, so glaube ich es doch dem Zusammenhange schuldig zu sein, zu erwähnen, daß ich mich denen anschließe, die in Christus einen Diesseiter erblicken und nicht den Jenseiter, den die Kirchen aus ihm gemacht haben, und daß nach meiner Auffassung jeder Mensch befähigt ist, Christ zu sein, so weit seine Beistesund herzensbildung ihm den Begriff der Liebe zu fassen ermöglicht, und Christ, ob getauft oder ungetauft, ungeachtet seines Bekennens tatsächlich ist, soweit die selbstlose Liebe seine Beistes und Willensrichtung beherrscht. Ich selbst. der ich an den Sieg des Christentums über Welt und Menschheit glaube, bin aber 3. 3., im Gegensatz zur Cehre der driftlichen Kirchen, überzeugter Monist.

Heute, wo von mancher Seite die Hoffnung auf ein Erblühen religiöser Begeisterung an die theologischen Ersgebnisse wissenschaftlicher Ausgrabungen geknüpft wird, ersscheint es angebracht, an ein prophetisches Wort Heines zu erinnern, welches lautet: "Sonderbar schauerliche Neusgier, die oft Menschen antreibt, in die Gräber der Versgangenheit hinabzuschauen! Es geschieht dieses zu außersordentlichen Perioden, nach Abschluß einer Teit oder kurz vor einer Katastrophe."

Hoffen wir, daß es für uns nur den Abschluß einer Zeit, aber nicht den Ausbruch einer Katastrophe bedeutet, nämlich den Abschluß der Zeit, in welcher Religion und Kirche begrifflich verwechselt wurden. Denn im Grunde genommen verdanken wir dieser Begriffsverwechslung den dreißigjährigen Krieg und noch heute die dogmatischen Zänkereien und gegenseitigen Verfluchungen unserer Tage, den Syllabus nehst Encyclika des Vatikans, die alljährlich wiederkehrenden Anathemata der griechischen Kirche und manche konsistorialen Maßregelungen in der protestantischen Kirche.

Die Bestrebungen, moderne religiöse Gedanken das durch zu verbreiten und zu befestigen, daß die geistige Gesmeinschaft ihrer Unhänger nach Urt der Kirchen zu einer äußeren Gemeinschaft umgeformt wird, kann immer wieder nur zu neuer Sektenbildung führen. Damit werden stets von neuem die gleichen Gefahren herausbeschworen.

Kirdlichfeit.

Es ist nun die Frage, ob es in unserer heutigen Zeit für Deutschland nützlich ist, die bestehende äußere Kirchlichkeit zu fördern oder nicht. Ich möchte diese Frage aus politischen und psychologischen Gesichtspunkten verneinen. Wenn wir uns in der Welt umsehen, bemerken wir, daß heute in allen Kulturländern die Geistesaristokratie den orthodogen Kirchen sernsteht. Die Gründe sollen später noch berührt werden. Unders verhält es sich mit der Geburtsaristokratie, an welcher in den meisten Staaten die Kirchen eine starke Unterstützung sinden. Das ist aus den historischen Beziehungen zwischen Udel und Klerus leicht erklärlich. Underseits fällt nach meiner Kenntnis deutscher Verhältnisse bei uns gerade der Umstand ins Gewicht, daß die Kirche an der in den Kreisen des deutschen Udels gepflegten edeln Uuffassung von Pietät einen halt sindet, welche es verbietet, an dem

Blauben der Väter zu rütteln. Hierbei wird der unverrückbare Bestand der äußeren Kirchen aus Motiven zu fördern gesucht, die sich eigentlich nur auf das geistige Bebiet beziehen, nämlich auf Religion, und aus eben dieser erhaltenden Tendenz heraus Thron und Altar mit einander verbunden, als deren Stupe sich der Adel in erster Cinie berufen fühlt, obwohl beide in dieser Verbindung gar nicht zusammengehören. Bezüglich des Altars ist vielmehr das Verhältnis zu uns Menschen ein umgekehrtes; der Altar ist unsere eigene Stute auf unserer Lebenswanderung, d. h. der Altar, den wir im Herzen tragen. Er stützt uns, und wir nicht ihn. Im übrigen läßt sich der Glaube unserer Däter selbst generell gar nicht fixieren, wenn wir den fehler vermeiden wollen, objektiven und subjektiven Glauben zu verschmelzen. Beispielsweise ging noch im sechsten Jahrhundert von kirchlichen Kreisen die Cehre aus, die Welt sei ein flaches Parallelogramm, dessen Länge von Ost nach West doppelt so groß sei als seine Breite. Im Mittelpunkt läge die von uns bewohnte Erde, vom Øzean umgeben. Im Norden der Welt sei ein hoher konischer Berg, um den Sonne und Mond beständig freisten. Un den außersten Eden der Erde sei der Himmel befestigt, der aus vier hohen Wänden bestehe, die sich zu einer großen Höhe erhöben und an ein gewölbtes Dach stießen. Das so entstehende Gebäude, dessen Jugboden unsere Erde sei, werde durch das firmament in zwei Stockwerke geteilt, von denen das eine von den Seligen, das andere von den Engeln bewohnt werde.

Die christlichen Naturforscher damaliger Zeit haben dies nicht mehr glauben können, weil ihre Erkenntnis diesen Glauben bereits überwunden hatte. Uuch der Glaube an den persönlichen Verkehr der Menschen mit dem Teufel wird dort zum wenigsten Zweisler gefunden haben, wo die

Leiden der Inquisition, deren Schreden durch Innocenz III. im Unschluß an eine dementsprechende Cehre über die Menschheit verhängt wurden, sich am eigenen Ceibe fühlbar machten. Ebenso leben die kirchlich korrektesten Protestanten von heute nicht mehr in Vorstellungen, welche Luther als die seinigen durch die berühmte Canzierung des Tintenfasses auf der Wartburg zu erkennen gab. Es ist also unrichtig, zu behaupten, daß unsere Zeit an dem persönlichen Glauben der Väter rüttele, sie tut es keinesfalls in höherem Make, als es voraufgegangene Zeiten getan haben. Vielmehr zeigt die Geschichte zu allen Zeiten eine zunehmende, wenn auch gang allmähliche Befreiung der Menschheit vom Beistes- und Gewissenszwang, an welcher auch unsere Väter nach dem jeweiligen Stande der Beiftesbildung tätigen Unteil genommen haben, und an welcher auch wir mitzuwirken berufen sind.

Was aber unsern preußischen Adel anbelangt, so ist wohl mit einer gewissen Berechtigung anzunehmen, daß ein Teil der gegen ihn in seiner Gesamtheit gerichteten Ungriffe nicht durch seine historische Bedeutung hervorgerufen wird, die er sich auf den Schlachtfeldern der preußischen Dergangenheit erworben, noch dem Umstande zuzurechnen ist, daß er als der Repräsentant des sekhaften Teiles der Be= völkerung und der Urproduktion dasteht, sondern vielmehr seiner scheinbaren Hinneigung zum Klerikalismus, durch welche er in den Augen des Volkes reaktionär und freier geistiger Entwicklung feindlich gesinnt erscheint. Eine solche Gesinnung entspricht weder seinen heutigen Inter= essen, noch seinem innersten Wesen. Das "Belm ab zum Gebet" wird dadurch nicht entweiht, daß es aus dem Munde des Regimentskommandeurs ertönt, und gerade unter dem preußischen Adel werden wir, glaube ich, nicht wenige finden, denen von jeher der Wald der schönste Tempel und die Sonne der liebste Prediger gewesen sind.

Alle Kirchen leben heute in weit höherem Maße von Staatsgnaden, als gemeinhin geglaubt wird. Sie finden ihren stärkken Halt bei den oberen und einflukreichen, nicht in den untersten Schichten des Volkes, und das gibt bei den christlichen Kirchen um so mehr zu denken, als gerade Christus sein Ceben den Urmen und Schwachen gewidmet hat. Wer sich um diese Sache bekümmert, wird die Beobachtung gemacht haben, daß in der großen Masse des Volkes die dogmatischen Cehren der Konfessionen herzlich wenig verstanden worden sind, und daß kaum einer den Standpunkt des Begners kennt, den er vermöge seiner politischen Zugehörigkeit zu einer Kirche bekämpft. Dagegen, und das sei hier mit Nachdruck betont, ist der Einfluß eines in der Ausübung dristlicher Liebe tätigen Beistlichen, deren es in den Kirchen aller Konfessionen eine große Unzahl gibt, geradezu erstaunlich groß und sein Wesen dem Derständnis aller zugänglich. Hier wirkt eben die persönliche Aeligion. Nicht Worte, sondern Caten überzeugen.

Außeres und Inneres dürfen nicht verwechselt werden. Chron und Die Kirche verhält sich zur Religion wie der Priester zu Bott; Beziehungen sind vorhanden, aber jede Verwechslung wirft verhängnisvoll.

Altar.

Bei der ungeheuren Bedeutung, die das nationale Ceben aber für unsere Zeit besitzt und Deutschlands Wohl= ergehen für jeden einzelnen von uns, muß unbedingt alles Kirchliche hinter das Staatliche zurücktreten, und so seien noch einige theoretische Bemerkungen über die Kirchen und das Nationalitätsprinzip, Thron und Altar, hinzugefügt. Die Interessen von Thron und Altar, letterer im firchlichen Sinne, decken sich keineswegs.

Würden die Kirchen, als politische Gemeinschaft, das Nationalbewußtsein fördern, so müßte in erster Linie staatlicherseits darauf gesehen werden, daß die Kirchen keine Proselyten über die Candesgrenzen hinaus machen; jedes staatliche Bebilde müßte seine eigene Kirche besitzen, der die Aufnahme fremder Staatsangehöriger verboten wäre. Denn der durch sie entflammte patriotische Sinn würde auch die Begner beseelen und beispielsweise diejenigen, deren Nationalbewußtsein im geeinigten Polentum aufgeht, zu feinden Preukens erziehen, die Begnerschaft der Franzosen gegen das Deutschtum erhöhen und den Chinesen wie Ja= panern das Bewußtsein ihrer asiatischen Zusammengehörig= keit gegenüber dem Abendlande erwecken. In Wirklichkeit machen aber alle Kirchen Proselyten, soweit es ihnen nur irgend möglich ist, und nehmen die Ungehörigen aller Rassen und Nationen in ihren Verband auf. Die Ursache liegt in dem internationalen Charafter aller Religionslehren, welche übereinstimmend das Gemüt des Menschen zu erfassen suchen und in dieser Hinsicht an keine Candesgrenzen gebunden sind. Die Veräußerlichung der Religion selbst hat auch diese Internationalität veräußerlicht, und so trägt jede Kirche den Keim der Universalkirche in sich. Selbst der Mosaismus und der Muhammedanismus, die zu Beginn rein national waren, veränderten sich auf diese Weise. Daß im Altertum der zum Mosaismus bekehrte Römer als eine folge seines Übertritts seine römische Staatsangehörigkeit aufgeben mußte, ist vielleicht ein Grund dafür, daß die gegen die Juden gerichtete Bewegung begrifflich mit religiösen Fragen verquickt werden konnte. Heute machen alle Kirchen nach allen Richtungen hin Proselyten. Das Untinationale ist also bei allen vorhanden, wenn es auch nicht bei allen so deutlich ausgesprochen ist wie bei der römischen. Das Monarchentum ist aber der stärkste und gebundenste Ausdruck des Nationalitätsprinzips, also der natürlichste Gegensatz zu jeder Universalkirche. Deshalb konnte Gregor VII. von seinem Standpunkte aus mit Recht sagen: "Der Teufel hat die Monarchie erfunden", und in einem Aundschreiben Pius' IX. an die Geistlichkeit, vom 8. Dezember 1864 lesen wir: "Unterlasset auch nicht, zu lehren, daß die königliche Macht nicht allein, um die Herrschaft dieser Welt zu sühren, sondern vorzüglich, um die Kirche zu schützen, übertragen sei."

Selbst da also, wo die Kirche seiner bedarf, bleibt der Chron immer nur eine "Konzession" seitens der Kirche, und das kann auch gar nicht anders sein. Sogar auf die protestantischen Kirchen trifft dies logischerweise zu. Mit der Religion selbst, wie gesagt, hat das nichts zu tun. Unser Wahlspruch lautet: "Mit Gott für König und Vaterland", das heißt aber nach meiner Unsicht: ein jeder mit seinem Gott, aber nicht alle mit ein und derselben Kirche.

Kirche und Staat sind ihrem inneren Wesen nach so diametral entgegengesett, daß eine Versöhnung für immer ausgeschlossen ist, soweit es sich um dogmatisch abgeschlossene politische Kirchen handelt.

Die Dogmatik ist nur die äußere Schale für einen idealen Kern, ohne welche sich derselbe vielleicht, das mag sein, nicht durch die Geschichte hindurch gerettet haben würde, sie ist aber keinesfalls der Kern selbst. Indem nun die Kirchen die Dogmatik in den Vordergrund treten lassen, stellen sie sich selbst auf einen Boden, der sie nötigt, dem Staat und seinen Zielen entgegenzuwirken. Sie wollen den Glauben an die Richtigkeit der Dogmen zur Quelle derjenigen Kraft machen, die die Menschen wie die eigene persönliche überzeugung sesselt und mit sich fortreißt. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sie vor allen Dingen den

Zweifel ausschalten. Denn der leiseste Zweifel, den selbst eine zarte Kritik hervorbringen kann, muß unbedingt das ganze Beistesgebäude niederreißen. Ulles, was also den Menschen zur Kritik anregt oder auch nur zur Kritik be= fähigt, muß aus dem Gesichtspunkte dogmatischer Kirchen unbedingt gefährlich erscheinen. Daher haben sich von jeher die Kirchen den fortschritten der Volksbildung und Wissenschaften entgegengestellt. Durchaus konsequenterweise schrieb Gregor XVI. am 15. August 1832 mit Bezug auf diese Dogmen, daß "nichts von demjenigen, was festgestellt ist, zurückgenommen oder ihm etwas hinzugefügt werden darf, sondern daß man dasselbe dem Sinne sowohl wie dem Ausdruck nach rein bewahren muß", neuerdings aber "die Ukademien und Gymnasien gräßlich wiederhallen von neuen, unerhörten Meinungsungetümen", daß aber die Kirche "durch jede Neuerung, welche sie auch sei, erschüttert werde".

Der Staat befindet sich auf dem entgegengesetzten Standpunkt. Er hat ein Interesse an der intellektuellen Sörderung aller seiner Ungehörigen. Der König, der für sein Cand lebt, kann selbstdenkende Menschen vertragen. Alles, was auf diesem Gebiete in Preußen in mustergültiger Weise geschehen ist, die Verbilligung des Schulunterrichts, Schulzwang, Gründung von Universitäten und Schutz der freien Forschung, verdanken wir einzig und allein dem Staate, nicht den Kirchen. Auf ihm also beruhen unsere Ersfolge. Die Ciebe zum Herrscherhaus und patriotische Gesinnung wird durch Bildung nicht erstickt, sondern im Gegenteil befördert. Und noch ein anderer fundamentaler Gegensatzwischen Staat und Kirche sei hier erwähnt.

Ein alter Spruch sagt: "Not lehrt beten." Das läßt sich nicht bestreiten. Aus den Qualen kummervoller Sorgen und aus den Tiefen zehrender Armut rufen die Herzen der Menschen nach dem Crost, der aus der Höhe kommt. Mancher, der in guten Tagen mit spöttischem Achselzucken und mit dem Tächeln der Auguren über Bott und Religion zur Tagesordnung übergegangen ist, hat in der Not um seine Existenz und im Elend den Weg zur Kirche wieder eingeschlagen.

In Zeiten einer großartigen Hausse sind also begreiflicherweise die Kirchen leer, mit dem Eintritt der Baisse füllen sie sich wieder. In wie hohem Grade hier die wirtschaftlichen Verhältnisse eine Rolle spielen, läßt sich am deutlichsten in Amerika beobachten, wo ein naiveres Volkstum als das unsrige die Wirkungen der Ereignisse mit größerer statistischer Deutlichkeit zu erkennen gibt.

hierin liegt ein weiterer, tiefgreifender Unterschied zwischen Staat und Kirche; denn die Kirchen haben logischerweise kein Interesse an der förderung materieller Erfolge, sie vielmehr profitieren von der Not. Wohlstand und sattes Behagen sind ihnen nicht förderlich. Deshalb müssen Staat und Kirche innerlich nach entgegengesetzter Richtung streben.

Dem Reisenden aber geben die von Gold und Edelssteinen strohenden Kirchen der Mittelmeerländer und Rußelands, wo die Massen geduldig im suggestiven Bann und unsgestörter kirchlicher Unterwerfung unter ihre Priester versharren, ein erschreckend deutliches Bild von dem Erfolge des Sieges der kirchlichen Richtung. Noch erschütternder fast trat mir dieser Eindruck bei den zur römischen Kirche gehörigen mezikanischen Indianern entgegen, welche trot allgemeiner und geradezu abstoßender Armut und Verkommenheit ihre Kirchen mit silbernem Gerät angefüllt haben, welches namentlich die Frauen den Priestern zutragen. Dem energischen Vorgehen des Präsidenten Porfirio Diaz gegen den Klerikalismus hat Meziko bekanntermaßen sein heutiges Zusblühen zu verdanken.

Der praktische Sinn der Amerikaner hat mit außersordentlichem Geschick einen glücklichen Ausweg aus diesem Dilemma gefunden. Die letzte Konsequenz der Reformation, die völlige Crennung von Staat und Kirche, die wir in Deutschland versäumt haben, hat die Verfassung der Vereinigten Staaten von 1787 eingeführt, welche dem Kongreß verbietet, irgend welche Gesetz zu schaffen, welche religiöse Fragen oder kirchliche Einrichtungen betreffen. Aber eine Verpflichtung legt der Staat allen Kirchen auf, und zwar die moralische Verpflichtung der Erziehung ihrer Angehörigen zum Patriotismus. Über ihre Ausführung scheint mit außerordentlicher Strenge gewacht zu werden, denn in sast allen Kirchen Amerikas trifft man als Schmuck das amerikanische Banner, und alle Cehren der Kirche werden auf dem Hintergrund der star and stripes erteilt.

So mußte in Umerika nicht nur in den Schulen, sondern auch in den Kirchen, ungeachtet ihrer Dogmatik, der Patriotismus das Primäre werden, und darauf ist wohl ein Teil des erstaunlich gleichmäßigen Solidaritätsgefühls aller Umerikaner zurückzuführen.

Bei uns ist der Patriotismus in den Kirchen nicht das Primäre, sondern das Sekundäre. Wir sind durch eine historische Cradition daran gewöhnt, alles das, was seinen Wert bereits in sich selbst hat, den König, den Staat, die She, Urmen- und Krankenpflege durch eine formelle Weihe seitens der Kirche geheiligt zu sehen. Dieses System hat uns keinen Segen gebracht. In der Uhnung hiervon verließ Karl der Große erzürnt die Kirche, in der ihm Ceo III. die Kaiserkrone aufs Haupt gesett hatte, und meinte, er würde sie niemals betreten haben, wenn er seine kirchliche Krönung vorausgesehen hätte. Sie wurde für Deutschland der Unfang der Kämpfe zwischen Kirche und Staat. Chron und Ultar lassen

sich nun einmal nicht vereinen. Ein Mann, dem sicherlich niemand Mangel an Religiosität vorwerfen wird, Schleiermacher, hat dies in die Worte gekleidet: "Ich wollte, daß niemals der Saum eines Priestertalars den Ceppich eines Königspalastes berührt hätte."

Unsere Zeit sträubt sich gegen kirchliche Weihen, nicht aus Mangel an Religiosität, sondern auf Brund der Erkennt=nis ihrer geschichtlichen Vergangenheit. Nach unserem heuti=gen Dafürhalten haben die Kirchen nur noch der Mensch=heit zu dienen, aber nicht mehr der Politik.

Den Sinn für Daterlandsliebe schöpfen wir für die Erziehung der Jugend am besten aus der natürlichen Unlage der Deutschen. Wir finden wahrscheinlich auch unter den Sozialdemokraten mehr Patrioten, als wir vermuten. Man darf nur nicht verkennen, daß die Gesinnung in den meisten fällen erst die folge der materiellen Cebenslage ist und nicht umgekehrt. Ginge Deutschland zu Grunde, so hätte es der Sozialdemokrat nicht besser auf der Welt, als der feiste Bourgeois. Undere Nationen werden schwerlich die deut= schen Sozialdemokraten mit offenen Urmen aufnehmen und jedem einzelnen von ihnen ein fleines Chrönchen zur Derfügung stellen. Diese Einsicht muffen wir den Genoffen schon zumuten. Nur wo sie führern folgen, welche Arzten gleichen, die, ohne sie beseitigen zu wollen, aus Krankheit und Elend ein Beschäft machen, geraten die Sozialdemokraten auf die schiefe Bahn der Vaterlandslosigkeit.

Um uns Deutsche königstreu zu machen, genügt ein Blid auf unsere vaterländische Geschichte. Der Geistliche, auch wenn er in seinem eigensten Herzen der glühendste Patriot ist, kann von seinem konkreten kirchlichen Standpunkte aus uns nicht zu königstreuen Patrioten machen. Aus dogsmatischen Kirchenlehren läßt sich die Vortrefslichkeit des

monarchischen Regierungsspstems nicht ableiten. Objektiv betrachtet, ist der Streit, ob die Republik oder die Monarchie die bessere Regierungssorm sei, durchaus müßig; denn wären die Menschen vollkommen, so bedürften sie überhaupt keiner Ceitung in irgend einer Hinsicht. Da sie nun aber eins mal nicht vollkommen sind, wird auch keine der beiden Regierungssormen jemals vollkommen sein können. Die Frage, welche die bessere ist, kann man nur nach historischen Gessichtspunkten beantworten, und wer die Deutschen auf Grund ihrer Anlagen und Geschichte für Republikaner hält, verssündigt sich an ihrer Natur.

freiheit.

Bei uns ist auf Grund mancherlei berechtigter Wünsche die Neigung vorhanden, in den amerikanischen Zuständen das Ideal freier menschlicher Gemeinschaft zu erblicken. Nach meiner Erfahrung aber kommt mir der Amerikaner, der sich über seine Freiheit freut, so vor, wie etwa ein preußischer Refrut, der sich ausschütten wollte vor Glückseligkeit darüber, daß er "den Marschallstab im Cornister trägt". In der Theorie haben beide recht, aber es sind noch nicht viele Gemeine zu feldmarschällen avanciert, und in Umerika gilt das faustrecht, wie bei uns im vielgeschmähten "finsteren Mittelalter", nur mit dem Unterschiede, daß die faust nicht äußerlich gepanzert ist wie einstmals, sondern inwendig mit Gold gefüllt. Ihre Wucht aber ist dadurch nicht verringert worden. Der Deutsche wird "regiert", der Amerikaner wird "majorisiert". Das lettere tut immer weh. Zudem ist Deutschland in der glücklichen Lage, die Freiheit des Individuums innerhalb der bestehenden Ordnung immer mehr erweitern zu können. In Umerika sieht sich der Staat der schwierigen Aufgabe gegenüber, erst Ordnung zu schaffen und im Interesse der Allgemeinheit die Willfür des einzelnen zu brechen. Denn der Bürger, der mit weiser Mäßigung seine eigenen Interessen denen der Allgemeinheit unterzus ordnen versteht und sich selbst regiert, scheint auch drüben noch nicht geboren zu sein. Je mehr in Amerika die Bevölkerung anschwillt, desto unvollkommener zeigt sich das herrschende System, wenngleich es auch mit seinen Schäden noch nicht in der Deutlichkeit erkennbar ist, wie dies in Deutschland der Fall sein würde, denn in den Vereinigten Staaten kommen nur 8,7 Einwohner auf den Kilometer, bei uns deren 104. Das gibt schon an und für sich der einzelnen Persönlichkeit drüben eine größere Ellenbogensteiheit. Ich glaube, selbst die führer der sozialdemokratischen Partei kämen, wenn sie ihrem Parteistandpunkte keine Konzessionen zu machen hätten, nach einem längeren Aufsenthalte als überzeugte Royalisten aus Amerika zurück.

Das gemeinsame Band, das die Deutschen aller Patriotismus. Parteirichtungen und Konfessionen zusammenschließt, kann nur die gemeinsame Liebe zum Vaterlande sein und ein Durchdrungensein von vaterländischen Gefühlen, wie es mit religiöser Kraft ganz sicherlich in den Tiesen des deutschen Gemütes wurzelt, ebensogut wie bei den Japanern. Es erniedrigt die Deutschen auch nicht, wenn sie Patrioten werden, weil sie es für ihren persönlichen Vorteil halten. Im Gegenteil sollte man sehren, diesen Vorteil zu erkennen. Praktische Gesichtspunkte darf man nicht für unheilig halten. Sie können auch einen höheren Sinn haben. Das hat England bewiesen mit seinem Grundsat: »Wright or wrong, my country«.

Als Friedrich der Große nach dem ersten schlesischen Kriege neue Regimenter einrichtete und dem alten Brauch gemäß die Jahnen die Inschrift erhalten sollten: "Für Gott und Vaterland", ließ der König das "Für Gott" wegstreichen und sagte: "Man muß den Namen Gottes nicht in die

Streitigkeiten der Menschen mischen. Der Krieg betrifft eine Provinz, aber nicht eine Religion." Und seinen Kriesgern fehlte wahrlich nicht der Idealismus.

Wir, die wir in Karl dem Großen, friedrich dem Großen, Vismarch, Roon und Moltke nicht bloße Zufälligkeiten erblicken, die geboren wurden aus dem planlosen Walten eines blinden Geschicks, sind um das reicher, was wir an Gedanken und Empfindungen in unsere Geschichte hineinzulegen vermögen; aufzwingen können wir diese aber niesmandem. Dagegen können wir verlangen, daß ein jeder Deutsche begreift, was sein und Deutschlands Vorteil ist, und daß er schon um dessentwillen eine ausopferungsfreudige Daterlandsliebe an den Tag legt.

Unsere Wahlfysteme veranlassen einen jeden Deutschen, zwischen seinem zwanzigsten und dreißigsten Cebensjahre sich eine politische Unsicht zu bilden, und daher ist es nötig, daß einem jeden von Jugend auf klar ist, wo das Interesse aller das gleiche ist, nämlich in dem Bestande des Staates. Die Nation ist der Brennpunkt unseres Wohlbefindens. Nur auf dem Grunde dieser Erkenntnis können wir politisch divergierende Unsichten vertragen. Ullerdings könnte es manchem fraglich erscheinen, ob man bei unseren Wahlrechten überhaupt in der einzelnen Stimme die Abgabe eines politis schen Urteils, deren Gesamtheit den Volkswillen darstellt, erblicken darf. Dies namentlich, wenn man bedenkt, daß bei den Reichstagswahlen die Stimme jedes beliebigen Urbeiters der Stimme des Arbeitgebers gleich bewertet wird, die Stimme eines Großgrundbesitzers derjenigen eines Handlungsreisenden, und die Stimme eines Bismarck nicht höher geschätzt wurde, als diejenige jedes ersten besten Droschkenkutschers. Eine gleiche Wertschätzung der Stimmen wäre meines Erachtens nur dann gerechtfertigt, wenn ausschließlich familienväter zur Ausübung des Wahlrechtes zugelassen würden; denn erst als solche sind die Staatsbürger mit der Zukunft und dem vaterländischen Grund und Voden, der sie überdauert, verwachsen, und hier ließe sich wenigstens notdürftig eine Art Gleichheit konstruieren, nämlich die Gleichheit in dem Interesse an der Zukunft Deutschlands, von der die Nachkommen abhängig sind.

Uns der familiengemeinschaft haben sich überall die Staaten entwickelt. Nicht zum wenigsten ist dies aber bei den Deutschen der fall, deren familiensinn schon Tacitus in seiner Germania der römischen Decadence gegenüberstellt und welcher in den patriarchalischen Zuständen früherer Zeiten, auch auf politischem Gebiete zu Tage getreten ist. Wir können uns daher nicht wundern, daß das Haupt der Nation, als Vater des Vaterlandes, sich für die Gesamtheit aller Deutschen verantwortlich fühlt, und eine solche Aufsfassung wird berechtigt bleiben, so lange noch ein Bittgesuch an den Stufen des Chrones niedergelegt wird.

Das theofratische Staatsprinzip, wonach die Gottheit selbst als oberster Regent gedacht ist und alle Funktionen des Staatswesens den Willen Gottes kund geben, welches unsere Kirchen von jeher gepflegt haben, und welches, einst dem Mosaismus entlehnt, bei uns seine großartigste Verwirklichung im mittelalterlichen Gottesstaat gefunden hat, ist nicht deutsch. Es ist eine aus der Vogelperspektive des Kirchentums aufgezwängte Idee. Russland ist eine Theoskirchentums aufgezwängte Idee. Russland ist eine Theoskirchentums aufgezwängte in Strafsachen schon längst aufgehört haben, sich als den weltlichen Urm der strafenden Gottheit auszugeben. Alle Straftaten werden, ebenso wie die zivilgerichtlichen Erkenntisse, mit den Worten eingeleitet: "Im Namen des Königs", und nicht "Im Namen Gottes".

Nicht der Versuch, nach objektiven Begriffen von Gut und Böse das Strafmaß abzumessen, ist Ausgabe der Richter, sondern den Maßstab geben einzig und allein die Nützlichskeitsgedanken ab, die wir aus den Bedürfnissen der Allgemeinheit ableiten, und die den Richter unter Umständen sogar veranlassen können, mit blutendem Herzen Strafen zu dikteren, wo er es vorziehen möchte, helsend einzugreisen.

Kirche und Dolf.

Auch diese Beseitigung theokratischer Staatstheorien aus dem praktischen Ceben hat die Möglichkeit verringert, das Volk durch die Kirche zu leiten. Was aber noch mehr ins Gewicht fällt, ist, daß heutzutage in Deutschland Hunderttausende von Jugend auf nicht nur in Bleichgültigkeit gegen die Kirche, sondern sogar in Gegnerschaft gegen die Beiftlichkeit erzogen werden. Ihre Ungahl vermehrt sich von Jahr zu Jahr, und zwar durch das Wirken der Sozialdemokratie. Es fällt mir schwer, gutwillig der Sozialdemofratie auf politischem Gebiete eine segensreiche Bedeutung zuzuerkennen. Bei dem bisher rein negativen Charafter der Sozialdemokratie ist es obendrein nicht anzunehmen, daß sie positiv wirken soll. Negativ hat sie aber wahrscheinlich für Deutschland eine weltgeschichtliche Aufgabe gelöft, nämlich, nach meinem Dafürhalten, die Zerreißung des politischen Bandes zwischen Priester und Volk. Damit hat sie uns endgültig vor Wiederholungen des Dreißigjährigen Krieges bewahrt. Dies hervorzuheben, halte ich für wichtig; denn wer Belegenheit gehabt hat, in gewissen gesellschaftlichen Kreisen Deutschlands zu verkehren, wird vielleicht mit mir den Eindruck gewonnen haben, daß es nur eines Tilly bedürfte, um deren Mitglieder zum Kampf gegen deutsche Mitbürger wieder fortzureißen.

Es gibt Begenden in Deutschland, wo in den unteren Klassen der Bevölkerung einzelne Persönlichkeiten, Diener=

schaften und dergleichen, von ihren Klassengenossen förmlich boyfottiert und Aussätigen gleich behandelt werden, weil sie nicht der dort herrschenden Kirche angehören. Und dabei beanspruchen beide Ceile gleichmäßig für sich den Namen Christen. Hier ist Austlärung am Plate, denn auch das ist nur eine Folge der Verwechslung von Kirche und Religion.

Es ist eine weit verbreitete Unsicht, die innere dogmatische und organisatorische Konsolidation, sowie die äußere Macht der protestantischen Kirche müsse gefördert werden, damit diese Kirche ein Begengewicht gegen Rom abgeben könne. Sie ist hierbei gleichsam als Waffe gedacht. Wird mit einer solchen Tendenz schon an und für sich der Boden der Religion und des Christentums verlassen, so ist vor allen Dingen zu berücksichtigen, daß dieser Kirche diejenigen Mittel fehlen, mit denen die römische Kirche ihre Herrschaft über die ungebildeten Massen ausübt, nämlich der suggestive Prunk und die Ohrenbeichte. Die Waffe müßte also stumpf bleiben. Nur die griechische Kirche wäre eine ebenbürtige Waffe, aber zu ihrer Herrschaft gehört ein Volk wie das russische, das zum überwiegenden Teil aus Unalphabeten besteht; das deutsche Volk würde einer solchen führerin nicht mehr folgen. Und noch ein anderer Einwand sei hier berücksichtigt, der auf das psychologische Bebiet hinüberführt. Es heißt: Ohne den Einfluß der Kirchen wird die Zügellosigkeit der Massen und die Unzahl der Verbrechen zunehmen. Diese Befürchtung hielte ich für richtig, wenn die Kirchen wirklich heutzutage noch die Massen im Zaume hielten. Das ist aber, wie bereits erwähnt, nicht der fall, und wird es täglich weniger sein.

Die zunehmende Bildung und die Hebung der allsgemeinen Wohlfahrt tragen am meisten dazu bei, die Dersrohung der Massen zu verhindern; daneben ist das, was uns

auf psychologischem Gebiet vor Verbrechen bewahrt, einzig und allein das natürliche Gewissen der Menschen. Gerade durch die förderung der Deräußerlichung der Religion ent= steht der übelstand, daß in einem guten Verhältnis zur Kirche und der sorgsamen Befolgung zeremonieller Vorschriften die Seelenruhe gesucht wird. Dadurch wird die Stimme des Priesters für viele Menschen die Stimme des Gewissens. Sie lernen gar nicht auf die göttliche Stimme ihres eigenen angeborenen Gewissens lauschen, auf die es allein ankommt und die nur der eigene Wille zu entwickeln und zu verfeinern vermag. Das wirkt verhängnisvoll, denn sobald solche Menschen sich aus irgend einem Grunde von dem Beistlichen und der Kirche frei gemacht haben, haben sie auch dieses Bewissenssurrogat eingebüßt und sind moralisch völlig haltlos geworden. Das ist die heute vielfach beobachtete Wirkung der Aufklärung. Sie läßt sich durch den Versuch einer Wiederbelebung der kirchlichen Macht nicht mehr beheben. Wer diese Richtung vertritt, pflegt die Religion als unerläßlich für die anderen zu betrachten, wenn auch als überflüssig für sich selbst; die Kirche darf kein Regierungsmittel sein, das entwürdigt sie und veräußerlicht die Religion.

Den stärksten Schutz vor Verbrechen besitzen wir in der Furcht vor Strafe, vor gesellschaftlicher Misachtung und in der Scheu vor der Öffentlichkeit.

Daß der Einfluß der Kirchen früher ein größerer war als jetzt, und zwar ganz besonders in Deutschland, ist, von den erwähnten Gründen abgesehen, auch psychologisch leicht zu erklären. Kinder pflegen vermöge ihrer regen Phantasic die Gegenstände zu personisizieren und so in unmittelbare persönliche Beziehungen zu ihnen zu treten, welche es hers vorbringen, daß Kinder umgekehrt von außen durch bloße Erscheinungen in weit höherem Maße gefangen genommen

werden als Erwachsene. Ein Kind ist sehr leicht suggestiv zu beeinflussen. Daher nimmt auch der Mensch allen symbolischen Handlungen und dem kirchlichen Kultus gegenüber als Kind eine ganz andere Stellung ein als in späteren Jahren. Mit der zunehmenden geistigen Reife siegen die Bedanken über die Begenstände. Die Rollen werden vertauscht, das äußere wirkt nicht auf den Menschen ein, sondern der Mensch verleiht ihm erst seinen Inhalt. Daher neigen Kinder und die großen ungebildeten Massen zum Ketischismus, d. h. zum Götzendienst, der Geistesaristokrat steht ihm fern, denn er schöpft wissentlich aus sich selbst heraus. Im fetischismus findet aber die Veräußerlichung der Religion ihr Endziel, in ihm ist die kirchliche Richtung auf ihrem Höhepunkt angelangt. Deshalb steht die Beistesaristokratie überall den Kirchen fern, und darum ist auch in Deutschland, der Beistesaristokratin unter den Nationen, die Kirchlichkeit im Abnehmen begriffen.

Don der Autorität der Kirche bröckelt immer mehr ab; was nicht die Entwicklung der Geister und ehrliche Forsschung getan, das erreicht zum Teil heute eine tendenziöse und oft gehässige und frivole Literatur. Es kommt jetzt darauf an, daß mit dem Bade nicht auch das Kind ausgesschüttet wird und mit den Kirchen nicht auch die Religion zu Grabe getragen werde.

Wer seinem Ceben keinen höheren Inhalt zu geben versteht, ist durchaus bemitseidenswert. Der reiche Pfründner kann zur Not als Utheist im landläusigen Sinne sein Ceben fristen, der Urme kann es nicht, und der Ceidende noch wenisger. Deshalb sollte darauf hingewiesen werden, daß von Christi Gestalt und Persönlichkeit noch nichts abgebröckelt ist, vielmehr gerade unsere Zeit erhoffen läßt, daß sie endlich aus ihrer fast zweitausendjährigen kirchlich-dogmatischen



Befangenschaft befreit werden wird, so daß sie wieder lebendig unter die Menschen treten kann. Hierzu kann wohl jeder in seiner Urt beitragen, und wo die Absicht eine reine ist, wird schon das richtige ermittelt werden. Die äußeren formen des religiösen Cebens der Menschheit haben zu allen Zeiten ihre Wandlungen durchgemacht, und bei den 11/2 Milliarden Menschen unseres Planeten sehen wir sie auch heute noch überall im fluß. Je nach den geistigen Unlagen der Völker und ihrem Bildungsstande sind sie verschieden ausgefallen. Die Bottheit fand ihren sinnlichen Unsdruck in primitiven hölzernen Tierfiguren bis zum Teus des Phidias und Gott Vater von Michelangelo. Man schuf Bott Stätten der Verehrung vom unbehauenen Stein bis zum Salomonischen Tempel, der Petersfirche und dem Berliner Dom, und betete zu ihm, indem man Menschen opferte bis zu der Erkenntnis: "Gott ist ein Geist, und die ihn anbeten, sollen ihn im Beist und in der Wahrheit anbeten."

Je freier der menschliche Beist wird, desto schwerer läßt er sich in feste kormen bannen. Indem er sich der Dersäußerlichung der Religion widersetzt, wendet er sich ihrer Derinnerlichung zu.

Das Herz ist der geheiligte Boden, auf dem die Religion ihre unantastbare Heimat besitzt. Dor ihr sollte auch die Dogmatik Halt machen. Wenn ich z. B. glaube, daß Bott in seinem Sohne Christus in menschlicher Gestalt erschien, um sich den Menschen zu offenbaren, Christus also Bott ist und dies meinen unerschütterlichen Glauben darstellt, so handelt es sich hierbei um meine Religion, und ein jeder, der daran mätelt oder deutelt, verletzt mich in den tiessten Tiesen meines Gemütes; denn er tastet meine Religion an.

Sehe ich dagegen in der Größe und Gewalt der Natur, in ihrer grenzenlosen Herrlichkeit die deutlichste Offenbarung

Bottes, die ich selbst in jedem Pilz und in jeder Ameise staunend bewundere, und werde ich mir klar, daß erst ein unendlich kleiner Bruchteil der Erkenntnis dieser Böttlichseit dem menschlichen Wahrnehmungsvermögen zu Teil gesworden ist, welcher aber bereits ausreicht, meinem sehnenden Herzen Trost und Hoffnung zu bescheren, so ist auch dies ein Teil meiner Religion. Er enthält für mich die Aufforderung, auch im eigenen Herzen den Gott zu suchen, den ich außer mir überall sinde, denselben Gott, der Christi reine und erhabene Gestalt geschaffen hat und der allen Menschen die Gotteskindschaft verheißt, so daß ich selbst noch in dem schamlosesten Verbrecher den Funken Gottes respektiere.

Böttlich und menschlich, Zeit und Ewigkeit, wer wollte diese Begriffe erschöpfend definieren! Wer sich nicht selbst ein Wunder ist, hat noch nicht die erste Stufe der Entwicklung betreten, die den Menschen zur Religion führt. "Wer nicht mit Erstaunen und Bewunderung anfangen will, der findet nicht den Zugang in das innere Beiligtum." Wer versucht, Christi Göttlichkeit in einen Begensatz zu Mensch und Natur zu bringen, setzt also in meinen Augen dadurch lettere herab und frankt mich damit nicht minder, denn er tastet meine Religion an. Daß über die Gottheit Christi eine endgültige Entscheidung gefällt werde, darauf kommt es gar nicht an. Das ist ja gerade das Zeichen von Religiosität, daß sie den Menschen über allen hader und die Nebelgebilde menschlicher Cehrmeinungen und Blaubenssatzungen hinweghebt und ihm die Lust benimmt, darum zu zanten.

Die dogmatischen Kirchen werden indes niemals auf den Wunsch verzichten können, mit ihren Dogmen die Geister der ganzen Welt zu beherrschen, denn nur auf diese Weise wäre von ihrem Standpunkte aus Frieden und Eintracht

unter die Menschen auszubreiten. So lange sie dieses, ihr Ziel, noch nicht erreicht haben, mussen sie sich darum bemühen, den Unglauben aller derjenigen zu überwinden, welche eine andere Stellung einnehmen. Das macht die Ungestellten aller Kirchen, selbst diejenigen, welche nur den Wunsch kennen, der christlichen Liebe zu dienen, notwendigerweise zu Streitern und damit zu Dienern des Kampfes und der Zwietracht. So wird ein unchristlicher Zug in die christlichen Kirchen hineingetragen. Durch ihn wurden im achten Jahrhundert 4000 ihre Selbständigkeit wahrende Sachsen hingeschlachtet, 20 000 Hugenotten in Frankreich ermordet, Hunderttausende erlagen den Martern der Inquisiton, und Deutschland wurde in einem dreißigjährigen Kriege auf Jahrhunderte hinaus verwüstet. Selbst in der protestantischen Kirche, die die größte geistige Freiheit gewährt, finden wir bei uns in neuerer Zeit wieder ein hinneigen zu dogmatischer Abschließung und zum Klerikalismus nach dem Vorbild der katholischen Kirchen. Die Verhandlungen der letten Generalsynoden lassen das deutlich erkennen. Um in Caienkreisen für die gegenteilige Richtung Propaganda zu machen, schreibe ich diese Zeilen.

Das von den Kirchen erstrebte Ziel der Universalherrsichaft ist auf alle källe bedenklich. Hat nämlich eine solche dogmatische Kirche ihren Einfluß auf ein größeres Gebiet ausgedehnt, wie z. B. die griechische Kirche über Rußland, und ist sie dadurch stark genug, ihre Einheit nach außen hin durch Zwang aufrecht zu halten, so führt sie notwendigerweise die Heuchelei herbei. Die einzelnen Mitglieder der Kirche aber können sich dann von einander nur nach dem Grade unterscheiden, in welchem sie in ihrem Herzen von dem vorgeschriebenen Glauben der Kirche abweichen und den Mut haben, ihre Gesinnung auch zur Schau zu tragen.

Daß dies in Außland zuweilen sogar in erschreckender form der fall ist, kann jeder mit Ceichtigkeit wahrnehmen. Des-halb erscheint mir die Frage, ob es für unsere Zeit angebracht ist, auf die Vildung einer Universalkirche hinzuwirken, verneint werden zu müssen. Ihr gegenüber verdient sogar unbedingt das Sektenwesen den Vorzug, denn ist der Wirskungskreis einer Kirche klein und die Anzahl ihrer Mitglieder gering, so wird ein jeder derselben bemüht sein, seinem schwachen kirchlichen Verbande nach außen hin durch die Würde seines Austretens und eine angemessene Sebensführung Geltung und Ansehen zu verschaffen. Darin liegt ein erziehliches Moment.

Was nun unsere protestantischen Kirchen anlangt, haben sie vermöge ihrer inneren Derfassung die Möglichkeit, sich zu völliger geistiger Freiheit fortzuentwickeln. Das ist ihr Vorsprung vor allen andern Kirchen, den sie ausnutzen sollten. Es ist eine häufige Erscheinung unserer Tage, daß firchlich erzogene Menschen, nachdem sie die ihnen oftrovierten Cehrmeinungen abgeschüttelt haben, und ihr Blaube an die verba magistri ins Wanken geraten ist, nunmehr völlig in der Luft schweben, ohne jeden inneren Halt, manche von ihnen aus dem Bedürfnis nach Religion mit der Hoffnung auf eine neue Kirche. Diese Sehnsucht wird schwerlich ihre Erfüllung finden. Sie sind eben nicht rechtzeitig gelehrt worden, als Suchende an die Pforten des Cebens zu klopfen und durch eigene Kraft zur Religion zu gelangen. Das ließe sich vermeiden, wenn die Kirche sich darauf beschränkte, in Glaubenssachen anregend zu wirken. Wir wer= den uns daran gewöhnen muffen, einen jeden Christen sein Christentum individuell auffassen zu lassen, wie es ja auch tatsächlich überall dort geschieht, wo ernste religiöse Bedürfnisse vorhanden sind. Nirgends ist der Zwang weni=

ger angebracht, als auf diesem Bebiete. Bier sollten aus= schließlich die Worte Christi als Richtschnur dienen: "Suchet, so werdet ihr finden." Berade Deutschland ist reif zum Übergang vom kirchlichen Christentum zum menschlichen Befreien wir daher unsere protestantische Beistlichkeit von der Verpflichtung, vorwiegend eine dogmatische Cehrtätigkeit auszuüben, und legen wir vielmehr den Schwerpunkt darauf, daß die ungeheure fülle edelsten Wollens und echt driftlicher Besinnung, die in ihren Kreisen herrscht, in den Dienst der christlichen Nächstenliebe gestellt werde, welche den Leidenden Crost, den Schwachen Stärkung und den Darbenden Hilfe bringt. Berade hiermit würde eine klaffende Cucke ausgefüllt, denn die meisten Menschen werden durch das Bedürfnis, auf ihrem Spezialgebiet persönliche Erfolge zu erzielen, und durch die Notwendigkeit, sich deshalb auf dieses allein mit allen Kräften zu konzentrieren, von den großen Aufgaben und Oflichten, die der ganzen Menschheit die Menschlichkeit auferlegt, abgelenkt. Die Liebestätigkeit der Kirchen war und ist ja noch heute die stärkste Seite ihrer Einwirkung auf das menschliche Bemüt.

Es ist ein Unrecht, jemandem den Crost wegdisputieren zu wollen, den er aus der Beobachtung ehrwürdiger Craditionen und Gebräuche schöpft, oder ihn zu veranlassen, seine Beziehungen zu seiner Kirche und seinem Seelsorger zu lockern. Was er in sie hineinlegt, wird er aus ihnen empfangen. Eines Crostes bedarf im Grunde jeder Mensch und namentlich derjenige, der nicht den Himmel auf Erden hat. Doch soll dieser auch niemanden frivol oder unchristlich schelten, dem unsere Beethoven-Sinsonien wie ein Sonnenuntergang "offenbarte Ewigkeiten" darstellen, ihm "Reue und Buse im tiessten Sinne einer göttlichen Offenbarung

predigen" und dem alles Große und Erhabene, das ihn überwältigt, "eine Beratung ist mit Gott im Glauben an das ewig Gute". Das ist auch Religion. Den Sinn für das höhere und Göttliche fann ein jeder erwecken, der ihn selbst besitt.

Die Kanzel der protestantischen Kirchen sollten wir

sie alles vermiede, was dazu beiträgt, die Deutschen dogmatisch gegeneinander aufzuwiegeln, und statt dessen versuchte, durch Aufklärung Gegensätze und Härten zu beseitigen und dem Volke das zu bieten, wozu das Ceben und der Kampf um die Eristeng dem einzelnen wenig Zeit läft, nämlich Bildung des Beistes und des Herzens in innigster Gemeinschaft, so dürfte der Widerspruch gegen die Kirchen von selbst verstummen, und sie würden dem Undrange der Massen nicht genügen. Unfänge davon habe ich in protestantischen Kirchen Umerikas wahrgenommen, wo die profansten Cagesereignisse und Zeitfragen in der würdigsten Weise zum Gegenstande der Predigt gemacht wurden. Berade in unserer Zeit ware ein geistiger Mittel= punkt, wo alles, was die Beister und Herzen gefunden, zum Sichten und Klären zusammengetragen würde und das alltägliche Ceben seine Übersetzung fände in seine Beziehungen zur Ewigkeit, ein dringendes Bedürfnis. Die meisten

Menschen benötigen eines äußeren Unstokes, um sich innerlich zu erheben. Dazu können die Kirchen dienen. Es gibt nichts auf der Welt, das nicht aus den verklärten Böhen der Liebe mit den Strahlen gütiger Weisheit zu beleuchten wäre. Eine solche Betrachtung der Dinge wird immer christ= lich sein. Im Grunde genommen, hat jedes Ding seinen Plat in der Ewigkeit, denn es fußt auf der Vergangenheit und ragt in die Zukunft hinein. Oder, um mit Ceibnig

3med aber zur Posaune der Aufflärung werden lassen. Wenn der Kirche.

zu sprechen, "trägt die Gegenwart die Vergangenheit in sich und ist mit der Zukunft schwanger." Aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft setzt sich aber die Ewigkeit zusammen. Notwendig ist nur das Bewußtsein, daß die Ewigkeit nicht erst am Tage nach dem Tode anfängt, sondern daß ein jeder Tag, auch der heutige, einen Teil der Ewigfeit darstellt. Unsere Zeit wird sich davor hüten mussen, auch nur den Kindern Dinge zu lehren, die sich nicht be= weisen lassen; die Neigung und die fähigkeit zur Kritik ist nunmehr zu stark geworden. Die Ausbildung der Cebensund Weltauffassung muß der Cätigkeit des einzelnen selbst überlassen werden. Das Ceben ist zu furz, als daß sich die Zeit verschmerzen ließe, die man darauf verwenden muß, sich von oftrovierten Ansichten zu befreien. Wer seinen Kindern Häuser baut, errichtet auch nicht zunächst einen Pfahlbau und wartet ab, bis sie sich darin beengt fühlen, sondern stellt ihnen gleich von vornherein das neueste und modernste zur Verfügung. 50 sollte es in unserer Zeit allgemein auch auf geistigem Bebiete der Sall sein. Nicht orthodoxe Kirchen halten Deutschland nach innen wie nach außen zusammen, sondern den Zwang üben andere Gewalten aus, das Geld und die Waffen. Ehre, wem Ehre gebührt. Ein kräftiger Waffenschutz und eine gesunde Finanzwirtschaft geben den Rahmen ab, der das Gebäude unseres Vaterlandes zusammenhält, auf dessen Boden nur mit ihrer Hilfe der Streit dogmatischer und politischer Konfessionen und menschliche Leidenschaften austoben können, ohne allzu großen Schaden anzurichten. Sie sind also unsere "heiligsten Büter", wenigstens, soweit es sich um gemeinsame Büter bandelt. Banz besonders müssen wir es im Interesse der Sache selbst vermeiden, die Vorstellungen vom Ceben nach dem Tode durch Kirche, Schule oder Polizei oktropieren

٠.

zu wollen. Das Leben nach dem Tode ist ein viel zu delikates Bebiet, als dak es sich schulmeisterlich behandeln lieke.

Es ist eine schöne Hoffnung, im Jenseits einen Ausgleich für die Ceiden dieser Welt zu finden. Wer diesen hoffnungsvollen Blauben hat, dem soll ihn niemand nehmen; ein Beweis gegen seine Richtigkeit läßt sich nicht erbringen. Zur festen Zuversicht aber kann eine solche Hoffnung nur dann werden, wenn sie im eigenen Bergen durchgefämpft und errungen wurde.

Wie sich ein jeder auf sein Leben nach dem Code vorbereiten will, muffen wir heutzutage ihm felbst überlassen. Was uns in unserer Zeit fehlt, ist eine zweckmäßige Dorbereitung auf das Ceben vor dem Code. Hier ist das Interesse ein öffentliches und allgemeines. Und auch hierzu wird uns das Christentum verhelfen können, denn nach Christi Ausspruch ist "Bott nicht ein Bott der Coten, sondern der Cebendigen." -

Jeder bloke Unschein, als stände die Kirche im Begen- Kirche und sat zu wissenschaftlicher Aufklärung, sollte in Zukunft ver- Aufklärung. mieden werden. Worin ein solcher Gegensatz bestehen kann, können wir in China beobachten.

In Canton besuchte ich einen chinesischen Cempel, der ein Doktortempel genannt wird. Auf einer Urt Altar stand ein Becher mit einer Unzahl Holzstäbchen, von denen jedes eine bestimmte Zahl trug. Der erfrankte Chinese, sofern er gläubig ist, zieht eins dieser Stäbchen, nachdem er zuvor ein Geldstück in die danebenstehende Büchse gelegt hat, und begibt sich damit an einen andern Platz, woselbst ihm von einem Priester gegen abermalige Erlegung eines Beld= stückes das der Nummer des Stäbchens entsprechende Rezept ausgehändigt wird. Je nach der Wirkung des Mittels hat er im falle der Besserung oder Genesung noch ein Dant-

opfer darzubringen. Das ist die dortige Methode ärztlicher Behandlung.

Wir staunen über solchen Aberglauben, und doch wäre es falsch, ihn für absolut wirkungslos zu halten, denn wenn nicht die Medizin selbst zufällig das richtige trifft, so wird in allen fällen bei den Bläubigen die Suggestion wirken, die bei manchen Krankheiten, die nicht auf organische Störungen zurückzuführen sind, bekanntermaßen außerordentlich heilsam ist. Auf den, der Cesen gelernt hat, übt sogar das Ausrufungszeichen am Ende eines Satzes eine suggestive Wirfung aus, indem es für ihn den Eindruck des voraufgehenden Sates erhöht. Der Unalphabet, der nicht lesen kann, merkt dem Ausrufungszeichen nichts an. So spielt in unzähligen Kleinigkeiten die Suggestion in das alltägliche Ceben der Menschen hinein, und sie erscheint nur dem mysteriös, der ihr Wesen nicht näher kennen gelernt hat. Wie bei wilden Völkerschaften die Krieger durch eine phantastische Bekleidung den Gegner zu schrecken suchen und durch diese eine Suggestion ausüben, und wie auch noch bei uns die bloke Uniform Mädchenherzen bezaubert, so sucht anch der Chinese durch eine wohlberechnete und durchaus zwedmäßige Unwendung des kirchlichen Pompes auf die Gemüter einzuwirken, und der Erfolg wird um so größer sein, je ungebildeter die Massen sind. Je weniger Kritik und je mehr blinder Glaube, desto stärker die Suggestion. Ein Tischlergeselle ist leichter zu hypnotisieren als ein Kandidat der Medizin, weil die Befähigung zu kritischen Beobachtungen bei letterem größer ist und unter Umständen schon die Unwendung mechanischer Hilfsmittel zu seiner Einschläferung notwendig machen wird, deren man bei ersterem nicht bedarf.

Die große Unzahl von Wundern, von denen uns bei gewissen Unlässen die Zeitungen berichtet haben, finden eine ähnliche Erklärung. Als seinerzeit fast eine Million Dilger nach Trier zum heiligen Rock Christi wallfahrteten, haben sicherlich viele derselben wundertätige Wirkungen von ihrer Dilaerfahrt verspürt. Sie anzuzweifeln oder zu bespötteln, wäre ein fehler. Doch würde die Wirkung wahrscheinlich abgeschwächt worden sein, wenn sich einigen von ihnen Gelegenheit geboten hätte, zuvor die Schriften von Gildemeister und Siebel zu lesen, wonach die Existenz einer großen Unzahl (etwa zwanzig) solcher Röcke Christi nachgewiesen wird.

Mit bloker Suggestion läßt sich viel erreichen. Das, was wir Erziehung nennen, ist ja im Grunde nichts weiter, als eine suggestive Beeinflussung der Kinder, einer Urt Postbypnose veraleichbar, bei welcher die Suggestion im Schlafzustande der Minderjährigkeit erteilt wird, ihre Wirkung aber im Wachzustande der Volljährigkeit ausüben soll und dies oft bis ins Greisenalter hinein tut. Aufklärung ist in vielen fällen nichts weiter als Befrejung von einer Suggestion. In diesem Doktortempel kann also der Chinese kuriert werden, der Europäer schwerlich.

Unsere Absicht, den Chinesen Aufklärung zu bringen, Die Affaten ist zweifellos für den Chinesen von Vorteil und wird auch ihre guten früchte tragen. Nur dürfen wir nicht glauben, mit allem, was wir den Usiaten bringen, auf ein ausreichendes Verständnis zu stoßen. Dies bezieht sich namentlich auf die oben gestreifte abendländische Missionstätigkeit. Wie bereits erwähnt, sind die Usiaten keineswegs religionslos, sondern besitzen eine tief eingewurzelte und das ganze äußere Ceben durchtränkende Religiosität, welche unverändert die Jahrhunderte überdauert hat, wenn auch der äußere Kultus

Chriftentum.

selbst im Wechsel der Zeiten seine Deränderung und Absschwächung erfahren hat. Es wird nun den Asiaten keinesswegs leicht gemacht, sich auf diesem Gebiet von dem Althersgebrachten zu trennen und sich in eine neue christliche Gesdankenwelt hineinzuleben. Zwar ist eine Abersetung der Bibel in das Chinesische vorgenommen worden. Aber gesrade dadurch ist der chinesische und japanische Gelehrte in die Lage versett worden, diese seinen Landsleuten in seiner eigenen Weise auszulegen und nicht nach den Wünschen der Missionare; auch kennt er ihren Inhalt oft genauer, als diesenigen Europäer, welche unvorsichtig genug sind, sich mit ihnen in einen Disput einzulassen. Es ist augenfällig, daß sowohl Chinesen wie Japaner einer Unterhaltung über religiöse Fragen nicht aus dem Wege gehen, dieselbe vielsmehr gerne provozieren.

In der Schantungeisenbahn, jener deutschen Bahn, die von Csingtau in das Hinterland des deutschen Pachtsgedietes Kiautschou führt, lernte unsere Reisegesellschaft einen chinesischen Mandarin kennen, der die Unwesenden schon mehrfach durch seine Kenntnis europäischer Verhältsnisse in Erstaunen gesetzt hatte. Seine funkelnden Augen, deren geschlikte Korm das Stechende des Ausdrucks noch erhöhte, verrieten hinter aller scheinbaren behäbigen Ruhe der wohlbeleibten Gestalt ein seuriges und kampslustiges Temperament. Alle Anwesenden solgten mit großem Interesse den Ausschührungen des Mandarin, als er sich auf einsmal an einen französischen Missionar, der an der Untershaltung teilgenommen hatte, mit der Frage wendete: "Haben Sie denn nun eigentlich viel gutes getan, seitdem Sie in China sind?"

"Ohne mich der Unbescheidenheit schuldig machen zu wollen," erwiderte der Missionar, "glaube ich wohl sagen

zu dürfen, daß meine Cätigkeit im allgemeinen eine segensreiche gewesen ist."

"Das glaube ich wohl," sagte der Chinese, "nur gestehen Sie mir einmal ganz ehrlich und unumwunden: glauben Sie denn wirklich, daß alle Menschen auf unserm Planeten, die nicht Christen sind, der ewigen Verdammnis anheimfallen werden?"

"Das möchte ich nicht so schroff hinstellen," erwiderte der Missionar, "wohl aber glaube ich, daß alle diejenigen, welchen das Evangelium Christi gebracht worden ist, die sich aber geweigert haben, dasselbe anzunehmen, für ewig verloren und verdammt sind."

"Sind denn die Chinesen dieser neuen Cehre, die Sie vertreten, leicht zugänglich?" fragte der Mandarin.

"O ja," erwiderte der Missionar, "ich habe doch wohl schon etwa 3000 Chinesen das Evangelium gepredigt."

"Und wieviele sind durch Sie bekehrt worden?" fragte der Mandarin.

"Bis jetzt etwa sechzig," antwortete der Missionar.

"Ja," meinte der Chinese, indem er sich räusperte, und seine Züge nahmen einen verschmitzten, süßlich-wohlwollenden Ausdruck an, "dann haben Sie ja 2940 meiner Candsleute in die ewige Verdammnis befördert! — Und nun sagen Sie mir einmal, das nennen Sie gutes tun?!"

Auf diesen Ausgang war niemand vorbereitet gewesen.

So wenig angenehm wir Europäer von der Auffassung des Christentums seitens der Chinesen berührt werden, müssen wir doch zu ihrer Entschuldigung eingestehen, daß ihnen das Wesen des Christentums nicht gerade in der verständlichsten Form dargebracht wird. Sie hören viel vom christlichen Abendlande, wahrscheinlich durch die Ihrigen

mehr schlechtes als gutes. Jett aber kommen Umerikaner, Engländer, Deutsche, Franzosen, Italiener, Aussen, welche von den Usiaten insgesamt mit dem wenig schmeichelhaften Namen "Die roten Teufel" bezeichnet werden, um durch ihre Missionare das Christentum zu verbreiten, aber nicht etwa alle brüderlich vereint in demselben Glauben, mit einer einzigen großen Heilswahrheit, sondern als Menschen, zwischen denen in der eigenen Heimat das Schwert den frieden dittiert, die nicht nur als Nationen sich gegenseitig befehden, sondern auch innerhalb der eigenen Nationen mit ihren Kirchenlehren sich gegenseitig verdammen und jett auf chinesischem Boden auch noch geschäftlich miteinander konfurrieren. Der Chinese sieht in seinem eigenen Cande die eifersüchtige Konkurrenz zwischen Jesuitenmissionen und anderen katholischen Missionen, er lernt die nach ganz anderen Methoden arbeitenden protestantischen Missionen aller Cander kennen, er erfährt von Baptisten, Methodisten, Independenten, Irvingianern, Mormonen, Quatern, Harmonisten, Menoniten, Trappisten, Cunkern, Kongregationalisten, Christian Science und dergleichen mehr, und er erfährt, sie alle haben als Hintergrund die eine erhabene Persönlichkeit, nach der sich alle Christen benennen. Können wir es da dem Usiaten verdenken, wenn ihm die Wahl schwer fällt, oder wenn er sogar trot seiner sonst so anders gearteten logischen Denkweise hier den Schluß zieht, daß doch nur ein Prozent von diesen vielen den erhabenen Stifter der christlichen Religion richtig erfaßt haben kann, die übrigen 99 Prozent aber nicht, und daß er dann in asiatischer Bleichgültigkeit auch diesem einen Prozent die Unerkennung der Richtigkeit versagt?

Betrachten wir ferner die Sachlage genauer, so werden wir überhaupt zugeben müssen, daß das Jundament der

christlichen Cehre, die christliche Ciebe, den Usiaten auch nicht sehr anschaulich gemacht wird. Was die Usiaten bis jest von den Christen wahrgenommen haben, ist meines Erachtens wenig geeignet, sie zu Proselvten irgend einer dristlichen Kirche zu machen. Gerade der lette Feldzug, der das gesamte Abendland zum Schutze seiner "heiligsten Büter" zusammengeschart hat, wird schwerlich dazu beitragen, das Verständnis für das Christentum bei den Usiaten zu wecken. Sie wissen gang genau, daß in denjenigen Staaten des Abendlandes, bei welchen die allgemeine Wehrpflicht eingeführt ist, alle männlichen diensttauglichen Bürger der Nation innerhalb einer bestimmten Altersgrenze zu den Waffen einberufen werden, und zwar ungeachtet ihrer Konfession. Ebenso daß in den Staaten, in welchen Söldnerheere ausgehoben werden, niemand um seiner Konfession willen von der Werbetrommel verschont wird, sofern er diensttauglich ist und sich für den Kriegsdienst meldet. Zun bedente man, alle diese Männer katholischer, protestantischer, mosaischer Konfession. Dissidenten und Beiden brechen aemeinsam nach China auf und ziehen das Schwert — für die heilige Sache des Christentums! Was soll sich der Chinese dabei denken?

Ich fände es bedauerlich, wenn aus diesen Worten die Absicht herausgelesen werden sollte, den chinesischen Feldzug zu mißkreditieren. Gewiß kann es sich in diesem Kampfe bei manchem um sein Christentum gehandelt haben, falls er im Grunde seines Herzens für dasselbe kämpfen wollte; aber für die Gesamtheit war es ein Rassenkampf, der zum ersten Male Völker verwandter Abstammung zu einer gemeinsamen. Aufgabe zusammengeführt und sie veranlaßt hat, sich durch alle trennenden Außerlichkeiten hindurch der Gemeinsamskeit ihrer Ratur und ihrer Interessen bewußt zu werden.

Als Rassenkamps war er ein sehr berechtigter und für uns heiliger, wie auch alle uns etwa noch bevorstehenden Kämpse mit den Asiaten dies gleichfalls sein werden. Wir dürsen aber nicht sagen, daß wir durch ihn den Asiaten das Kreuz gebracht haben, das erhabenste Sinnbild der Liebe, sondern in Wirklichkeit nur viel Kreuz.

Außere Miffion.

Wir, die wir aus der Heimat unsere auswärtige Mission unterstützen, glauben, mit derselben unter allen Um= ständen die fremden Völker zu beglücken. Die Missionen haben zwar durch Einrichtung von Schulen, Krankenhäusern und deraleichen vielfach europäische Kultur vervflanzt. Auch wird ihre Cätigkeit dort gepriesen, wo sie träge Eingeborene zur Urbeit erzogen haben. Einige Missionare haben auch durch ihren makellosen Charakter und ihre Werke christlicher Nächstenliebe im wahrsten Sinne für die Ausbreitung des Christentums gewirkt und eine hochangesehene Stellung bei den fremden Völkern eingenommen. Ob wir aber im allgemeinen unsere Mission als etwas segensreiches ansehen dürfen, wage ich nach meinen Eindrücken und Erfahrungen zu bezweifeln. Doch bei der Kürze meines Aufenthaltes und der Beringfügigkeit meiner Sachkenntnis steht es mir nicht zu, ein Gesamturteil über das Ergebnis abendländischer Missionstätiakeit zu fällen. Rur darauf möchte ich aufmerksam machen, daß eine überaus reiche Citeratur über die bisherige christliche Missionstätigkeit in fremden Cändern vorhanden ist, und zwar Schriften, die nicht nur von dem einseitigen Standpunkte der Missionare selbst oder von Dergnügungsreisenden verfaßt worden sind, sondern von hochgebildeten und bewährten Kennern dieser fremden Cander. Niemand sollte nun Stellung zur äußeren Mission seiner Kirche nehmen, ohne sich zuvor über das Wesen der Missionen im Auslande aus diesen Büchern ausreichend informiert

zu haben. Ganz besonders sollte er sich aber auch nicht eher dazu entschließen, Geldsummen für diese Missionen auszugeben, bevor er sich darüber klar geworden ist, was er mit seinem Gelde anrichten wird. Beiläusig möchte ich nur erwähnen, daß alle diese Urteile darin übereinstimmen, daß die christliche Missionstätigkeit vom politischen Standpunkte aus unbedingt als gefährlich anzusehen ist und daß unsere Jukunft in Ostasien fast ausschließlich von unserer Stellungnahme zu den Missionen abhängig sein wird. Einer der bekanntesten christlichen Chinakenner, ein Deutscher, nennt die Missionare sogar "sons et origo mali".

Das jedenfalls ist bereits bei oberflächlicher Kenntnis der Verhältnisse wahrzunehmen, daß sowohl Chinesen, wie Japaner sich der abendländischen Zivilisation gegenüber nicht ablehnend verhalten, und sei es auch nur deshalb, um durch sie die Kraft zu gewinnen, der fremden Begehrlichkeit entgegenzutreten und bei der Regelung asiatischer Ungelegenheiten selbst mitsprechen zu können, unseren Kirchen gegenüber jedoch verschließen sich beide. Sie erblicken in den Missionaren nur die politischen Agenten ihrer Heimat, hinter denen das Donnern der Geschütze droht, um so mehr, als jene sich sowohl öffentlich, als heimlich an politischen Wühlereien beteiligen. Schon vor fünfzig Jahren hat Prinz Kung den Ausspruch getan: "Schafft Missionare und Opium fort, und wir werden keine Schwierigkeiten mehr haben." Das ist bis jett nicht geschehen, und so gehen die Chinesen jett selbst planmäßig ans Werk. Sie ziehen nur noch europäisch gebildete Japaner zur Reformierung Chinas heran und entledigen sich der bisherigen Cehrer der Universitäten, welche aus ehemaligen Missionaren und entlassenen Zollbeamten refrutiert wurden. In der Erkenntnis, daß handel und Verkehr tatfächlich für die gedeihliche Entwicklung der Volksinteressen unentbehrlich sind, haben sie sich entsichlossen, der abendländischen Wissenschaft und Technik Einsgang zu verschaffen, aber ohne das sogenannte Christentum, sondern so viel wie möglich durch japanische Vermittler.

Es wird sicherlich kein Schade sein, wenn junge Ceute, denen die Heimat zu eng ist und die die Absicht haben, europäische Zivilisation und Kultur zu verbreiten, nach wie vor unter die fremden Dölker gehen. Aber sie werden nur dann eine aute Wirkung ausüben und uns nicht schaden, wenn sie sich in den Grenzen halten, die die driftliche Nächstenliebe einem jeden, auch dem fremden gegenüber, vorschreibt, und wenn sie die Gefühle der andern Völker nach Möglichkeit schonen. Diejenigen Missionare, welchen besondere Unerkennung zu teil geworden ist, haben sich allgemein dadurch ausgezeichnet, daß sie sich darauf beschränkt haben, ledialich Kenntnisse zu verbreiten, ohne Bekehrungsversuche zu machen. Einige Missionare haben denn auch in Erkennung der Sachlage versucht, sich völlig in die chinesische Bedankenwelt und ihre Sitten bineinzuleben, und tragen zum Zeichen dessen sogar chinesische Kleidung und lange Zöpfe. In Shanghai begegneten mir zum ersten Male solche Be= stalten.

Ich muß gestehen, daß für mich sogar der vielgesschmähte Ahnenkultus der Asiaten, aus der Nähe besehen, in keiner Weise etwas Abstoßendes hat. Es ist ein schöner Gedanke, seine Toten auf seinem Grund und Boden zu haben und seine Cieben im Geiste stets um sich zu sehen. Auch bei uns hat man zuweilen seine Toten im Hause und im Garten, und das Bewußtsein ihrer Nähe ist soviel als die Anwesenheit eines Gewissenswächters. Draußen auf dem Friedhose verwischt sich das Andenken der Dahingeschiedenen schneller und der Eindruck alles dessen, was sie zu uns ges

sprochen. Und gerade gegen diesen Uhnenkultus gehen die Missionare prinzipiell mit aller Energie vor; ein Vorschlag auf einem der letzten Kongresse in Shanghai, den Uhnenkultus milder zu beurteilen, wurde gar nicht zur Diskussion zugelassen. Wir haben aber wirklich keinen Grund, die Usiaten um ihres Uhnenkultus zu schmähen, um so weniger, als ja auch in unserer eigenen Gedankenwelt eine religiöse Beziehung zwischen den Cebenden und Verstorbenen besteht, für welche wir einen Ausdruck im Reichs-Strafgesetzuch haben, welches Leichenschändung, Zerstörung oder Beschädigung eines Grabes zu den Vergehen rechnet, "welche sich auf die Religion beziehen".

Ich schene mich nun nicht, hier die Bemerkung anzusfügen, daß ich sogar von meinem, wie ich glaube, "christlichen" Standpunkte aus die Missionstätigkeit außerhalb Deutschslands keineswegs meine gutheißen zu können.

Die Aufforderung zur Ausbreitung des Christentums unter den Völkern der Erde beruht gang gewiß auf dem driftlichen Brundsatz der Nächstenliebe, nicht auf einer Regung von Haß. Über den Begriff der Nächstenliebe ist viel gestritten worden. Jenes von Christus gebrauchte Wort "Der Nächste" ist zunächst einmal nicht identisch mit "jeder Beliebige". Ohne Zweifel ist es aber in einem Sinne gebraucht worden, der es ausschließt, daß das Wort: "Du sollst Deinen Nächsten lieben," mit Nachdruck den "fernsten" meint. Wenn eine den Bedürfnissen des praktischen Cebens entsprechende Erläuterung des Wortes "der Nächste" bis jetzt gegeben worden ist, so ist es wohl jene, welche als den Nächsten denjenigen bezeichnet, der auf unsere Hilfe "angewiesen" ist. So lange es also noch im eigenen Cande Ceute gibt, die, sei es geistig oder materiell, Not leiden, so sind diese in erster Linie vom christlichen Standpunkte aus auf unsere Hilfe angewiesen, und jeder Pfennig, den wir ins Ausland schicken, ist eine Versündigung an diesen Worten Christi.

Einige der bestehenden praktischen Einrichtungen unserer Missionen mögen recht nüglich sein für die Usiaten. Alle mit den Missionen zusammenhängenden Unnehmlichseiten werden von ihnen auch dankbarst angenommen. Es ist aber meines Erachtens kein triftiger Grund aussindig zu machen, welcher uns verpflichtete, unsere Missionen deshalb mit Geldmitteln von der Heimat aus zu unterstützen. Es fällt uns doch auch nicht ein, unsere Kausseute pekuniär zu unterstützen, und die edeln unter ihnen sind zum wenigsten in gleich hohem Grade Pioniere abendländischer christlicher Kultur.

ein wichtiges Mittel zur Aus-Es gibt u. a. breitung der christlichen Kirchen in China, das sind die findelhospitäler. Ich hatte Gelegenheit, eines dieser Institute zu besuchen, und ich muß gestehen, daß es mir einen tieftraurigen und unauslöschlichen Eindruck gemacht hat. Die chinesischen Mütter pflegen zuweilen ihre Kinder, namentlich solche weiblichen Geschlechts. wenn sie gleich bei der Geburt mit schweren Krankheiten behaftet sind, auszuseken, und zwar ist es nicht nötig, daß es sich dabei um außerehelich geborene Kinder handelt. Un manchen Orten befindet sich ein Turm, der an einer Stelle eine Öffnung enthält, aus welcher ein schmales Brett hervorragt. Die Mutter, die sich ihres Kindes entledigen will, legt dasselbe auf dieses Brett, in der Hoffnung, daß entweder ein Menschenfreund sich seiner annehmen wird, oder aber die nächstfolgende Mutter, die ihr Kind dort niederzulegen beabsichtigt, bei dieser Gelegenheit das fremde in den Curm hineinschiebt, so daß es darin umkommt, ihre eigenen Hände aber nicht diese Tat begangen haben. Don

den Missionshospitälern werden nun solche Kinder gelegentlich aufgelesen, getauft und mit Hilfe europäischer Arzte zuweilen auch noch am Ceben erhalten. Die Hospitäler scheinen über nicht unerhebliche Mittel verfügen zu können; auch werden diejenigen Kinder, die in einem arbeitsfähigen Zustande aufwachsen und nicht von den Müttern später wieder abgeholt werden, wie dies namentlich bei den wenigen Knaben zu geschehen pflegt, die ausnahmsweise ausgesetzt worden sind, zur Unfertigung von allerlei Handarbeiten herangezogen, deren Verkauf der Unstalt fortlaufende Mittel zuführt. Manche dieser Kinder verbringen von dem Augenblick ihrer Einlieferung an ihr ganzes Ceben in dem Institut, andere verheiraten sich unter Umständen an einen, ebenfalls einer driftlichen Kirche angehörigen Chinesen. Da aber die Aussetzung gesunder Kinder nicht die Regel ist, sind die meisten der in einem solchen Institut untergebrachten Geschöpfe in einem recht traurigen Zustande. Ein deutscher Urzt, der mir die Unstalt zeigte, machte mich auf eine Krankheit aufmerksam, die, wie er mir erzählte, nur bei Chinesenkindern beobachtet wird, und welche ebenso tödlich auszulaufen pflegt, wie der Starrkrampf der Neugeborenen; sie hat die Eigentümlichkeit, daß sich ein derart erkranktes Kind, deren wir mehrere sahen, durch Einfallen der Augen in die Böhlen, Hervortreten der Stirn und der Kiefern in seinem Aussehen affenähnlich verändert.

Als wir in den großen Arbeitssaal eintraten, erhoben sich alle anwesenden Kinder und erwachsenen Chinesinnen und verneigten sich zum Kotau, wobei sie mit der Stirn den Erdboden berührten. Als sie sich wieder aufgerichtet hatten und wir die einzelnen genauer betrachteten, zeigte sich, daß die Mehrzahl blind war, eine große Anzahl taubstumm und andere wieder durch die Spuren entsetzlicher Krankheiten

entstellt; es war ein herzzerreißender Unblick, alle diesc unglücklichen Geschöpfe zu sehen, welche dem erlösenden Tode noch im letten Augenblicke entrissen und zu einem besser nie gelebten Ceben groß gezogen werden. Rührend und wahrhaft dristlich zu nennen ist die aufopferungs= volle Hingabe der barmherzigen Schwestern, welche sich dem sehr aufreibenden und wenig äukeren Dank verheißenden Berufe hingeben, diese kranken Kinder zu fäubern, zu pflegen und groß zu ziehen. Gerade in diesen Schwestern offenbart sich herrlich die Erhabenheit selbst= loser dristlicher Liebestätigkeit. Aber die Institution an sich eine christliche zu nennen, bringe ich beim besten Willen nicht übers Herz; denn der Zweck, um welchen diese armen Wesen ihr jammervolles Dasein fristen mussen, ist einzig und allein der, Proselyten für eine christliche Kirche zu machen, und die Unstalt selbst besteht nur "in majorem gloriam ecclesiae". Undere mögen darüber meinethalben anders denken.

Erfenntnis.

Der Arzt erzählte mir, daß die Ursache der vielen Erkrankungen unter den neugeborenen Chinesenkindern zumeist die sei, daß die Mütter in ihrem Mangel an Derständnis für Reinlichkeit eins und dieselbe Windel für alle ihre Kinder zu verwenden pflegen und daher jedes neugeborene Kind von frischem infizieren. Sauberkeit und Wechsel der Wäsche könnten also in sehr vielen källen das Unheil abwenden und den chinesischen Müttern gesunde Kinder bescheren. Aber das ist ihnen nicht bekannt, und die folge davon ist, daß sie von der Reinlichkeit keinen Gebrauch machen, sondern, um ihr Kind zu heilen, lieber allerhand Beschwörungsformeln und abergläubische Proseduren anwenden.

Es scheint eine Eigentümlichkeit des menschlichen Geistes zu sein, daß er dort, wo ihm Ursache und Wirkung in ihrem Zusammenhang verschleiert sind, beide ins übernatürliche projiziert. Wer sich beispielsweise in den finger geschnitten hat, denkt nicht daran, seine Leiden durch mysti= sche Mittel zu kurieren. Aber schon beim Rheumatismus sehen wir sogar bei uns die Menschen zu den sonderbarsten Mitteln greifen, die dem Vertreiben boser Beister durch Räucherkerzen nicht unähnlich sind, weil ihnen der Zusammenhang der Schmerzen mit ihren Ursachen nicht klar ist. Das steigert sich alsdann mit dem Grade der Unbildung und führt zu allerhand Aberglauben. In den meisten Dingen fühlen wir uns den Chinesen nur deshalb überlegen, weil wir einen tieferen Einblick in den inneren Zusammenhang von Ursache und Wirkung besitzen. Dem Chinesen ist ein Eisenbahnzug noch ein Ungeheuer mit zwei glühenden Augen, und ihre Schiffe versehen die Chinesen noch heute auf beiden Seiten mit angemalten Augen, damit sie besser sehen können. Wir sind zu "aufgeklärt", um ähnliche Handlungen zu begehen. Und dennoch hat das Wort "Aufklärung", die Erkenntnis des Zusammenhangs der Dinge, für so sehr viele Menschen gerade bei uns einen trivialen Beigeschmack. Das hat wohl seinen guten Grund. Dem Ungebildeten nämlich, der wenig weiß, erscheint das wenige dafür um so erklärlicher; er findet es einfach "natürlich", dem wahrhaft Gebildeten dagegen bleibt alles Erkannte ehrwürdig. Erkennen hat für ihn nichts Triviales, im Gegenteil, selbst das einfachste erhält seine Bedeutung als ein Glied des größeren Ganzen und erstrahlt ihm daber in der Größe heiliger Ewigkeit. In diesem Unterschied liegt ein berechtigter Grund der Ubneigung vieler gegen die fortschreitende Aufklärung der Massen. Aber diejenigen, welche

an ihr Unstoß nehmen, sollten doch immerhin bedenken, daß die Gefahr wirklich nicht so groß ist, die Menschen könnten sich allmählich auf Grund der gewonnenen Kenntnisse nunmehr selbst für den Schöpfer alles Geschaffenen und den Urgrund aller Dinge halten und deshalb dem ewigen Schöpfer, den sie, ob sie wollen oder nicht, mit jedem Utemzuge bekennen, die schuldige Chrfurcht versagen. Wer nicht an eine erhabene Gottheit glaubt, liegt erfahrungsgemäß dann eben nur vor Gößen auf dem Bauch. Der Ausbreitung des Wissens und der Bildung sollten aber niemals religiöse Bedenken entzgegentreten. Sie sollte im Gegenteil bei uns als eine religiöse Pflicht angesehen werden, denn der Bildungsdrang im deutschen Volke ist riesengroß.

Erkennen macht glücklich und dieses Blück sollte abssichtlich niemandem vorenthalten werden. Für die Gesamtheit eines Volkes aber bedeutet die Zunahme der Vildung Wachstum an Kraft und Macht. Selbst in China beginnt diese Einsicht zu tagen. In einem Verichte Liang Kischaos, eines Schülers des Kang veuswei, über die neue Hochschule für moderne Wissenschaften in der Provinz Wunan, aus dem Jahre 1898, sinden sich solgende Worte:

"Wissen ist Macht. Je nachdem das Wissen eines Dolkes enger oder weiter wird, sinkt oder steigt seine Macht. Beispiele hierfür sind die farbigen Rassen: die Inder haben sich durch ihr zunehmendes Wissen auch in ihrer politischen Abhängigkeit von England aus ihrer zuerst untergeordneten Stellung wieder emporgearbeitet, so daß sie hohe Stellungen im Cande einnehmen. Dagegen sind die Neger Afrikas, die Indianer Mexikos und die Eingeborenen der Südsee zu Sklaven herabgedrückt. Früher wollte man die Macht des Dolkes niederdrücken, darum beschränkte man sein Wissen; jeht will man diese Macht verstärken, darum erweitert man

sein Wissen . . . Man muß also vor allem andern erst das Wissen erweitern und die Unwissenheit zerstreuen. Man muß begreifen lernen, was einen Staat stark macht, und was ihn schwächt, wie man das Wissen fördert, und wie die Unwissenheit. Man muß verstehen, daß China, wenn es in seiner alten Ideenwelt verharrt, selbständig nicht weiter existiren kann. Dann mussen japanische und europäische Beschichtswerke gelesen werden, damit man einsieht, daß im fortschritt das Ceben besteht. Darauf müssen einheimische und ausländische Gesetheswerke studiert werden, damit man den Wert allgemeiner Gesetzesnormen begreift. Dann wird man seine Aufmerksamkeit erst recht den alten Klassikern und alten Philosophen zuwenden. Auch das Selbstbewußtsein und der Patriotismus der Schüler muffen geweckt werden, damit sie für ihr Daterland, für ihre Eigenart und für ihre Sittenlehre schützend eintreten . . . "

Was die Chinesen einsehen, könnten wir auch schon eingesehen haben.

Es ist eine landläufige Behauptung in Deutschland, in den breiten Schichten des Volkes herrsche kein Verständnis für eine gediegene Bildung. Klassiker seien nun schon gar nicht für sie von Interesse. Tatsachen sprechen dagegen. Ich möchte hier ein Beispiel anführen, das mir zur Verfügung gestellt worden ist. Die Kruppsche Bücherhalle in Essen hat an Hand der von Jahr zu Jahr steigenden Benutzungsziffer der Werke von Goethe, Schiller, Kleist, Cessing u. a. nachgewiesen, daß das Interesse für unsere Geistesheroen bei den untergeordnetsten Arbeitern nicht nur vorhanden ist, sondern daß diesenigen, die es haben, zielbewußt und dauernd, nicht aus Zufälligkeit, unsere klassischen Autoren lesen. Es ist fernerhin sestzgestellt worden, daß gerade diesenigen Schriftsteller,

welche dem idealen Sinn des deutschen Volkes nahe stehen, von ihnen am liebsten gelesen werden, so von neueren: Unzengruber und Rosegger; andere, die als dichterische Persönlichkeiten den Cesern von geringerer Schulbildung ferner stehen, wie Ibsen, werden ebenfalls, wenn auch in geringerer Zahl von Urbeitern gelesen. Die Kruppsche Bibliothek besitzt griechische und römische Klassiker, und zwar 48 an der Zahl, die sämtlich von den Urbeitern gelesen werden, und sogar von den untersten, nicht nur von gelernten Sacharbeitern, aus welchen die späteren Meister hervorgehen. Uristoteles, Cicero und Plautus fanden bisher den größten Zuspruch. Selbst die fachliteratur, darunter fächer wie Rechts- und Staatswissenschaft, blieben nicht unberücksichtigt. für Kultur und Beschichte des deutschen Volkes zeigt sich ein so lebhaftes Interesse, daß z. B. die 13 vorhandenen Bände von Simrocks deutschen Volksbüchern im ersten Jahre des Bestehens der Bibliothet insgesamt 100 mal ausgeliehen wurden. Sehr häufig tritt an die Ceitung der Bibliothek das Verlangen nach einem "lehrreichen Buch", was es auch immer sei, heran. Dorstand der Bücherhalle hat unter andern einen Urbeiter getroffen, welcher ihm das erste Mal die Bitte aussprach, ihm ein Buch zu geben, aus welchem er sich über Gesundheitswesen bei den alten Römern unterrichten wolle, das nächste Mal ein Buch über Medizinalpflanzen, da er des Sommers Oflanzen sammle und sich über deren Heilwirkung unterrichten wolle; ein drittes Mal verlangte er ein Buch über Phrenologie, und die jedesmalige Unterhaltung ergab in der Tat, daß der betreffende Urbeiter das betreffende Buch nicht nur gelesen, sondern für seine Interessen daraus selbständig geschöpft hatte.

Alles, was Wissen und Erkennen hebt, sollte also mit aller Kraft gefördert werden. Die geistige förderung des einzelnen ist nicht so wichtig, wie die der Gesamtheit. Aur der fortschritt der Gesamtheit bildet einen Kulturfortschritt.

Je mehr mit der wachsenden Erkenntnis der Menschen der Irrtum ausgeschaltet und der Inhalt des Erkannten zur eigensten Natur wird, desto freier wird der Wille. Mit dem allgemeinen Fortschreiten der Erkenntnis eröffnet sich dem Menschengeist eine Perspektive in die Unendlichkeit, auf deren Bahn die Hoffnung liegt, daß die Menschheit dereinst befähigt werde, bei allen Cebensaufgaben die Wirkungen wissentlich hervorzubringen, indem sie sie planmäßig verursacht; mit andern Worten, daß spätere Generationen auf Grund ihres Wissens in der Cage sein werden, "bewußt" zu leben.

"Mensch, wenn du weißt, was du tust, bist du selig, wenn du es nicht weißt, bist du ein übertreter des Gesehes und verflucht," saat Christus. Welch eine göttliche Hoffnung! Damit würden Chemie, Physik, Mathematik, Ustronomie nicht mehr, wie bisher in den Augen vieler, verbotene früchte sein. an denen aberwitige Neugierde gelegentlich einmal nascht. sondern schon für die Kinder ebensogut wie der Unschauungsunterricht selbstverständliche Ceile des Religionsunterrichts. Künftige Generationen der Christenheit werden dann vielleicht nicht mehr erzogen werden zum "Glauben", sondern zum "Schauen", und unter Religion wird man nicht mehr "Bekennen" verstehen, sondern "Sein".

Eine ihrer Hauptaufgaben scheinen die Missionare in Sittlichkeit. der Hebung der Sittenzustände bei den fremden Völkern zu erblicken. Sie suchen Völker, welche bisher völlig unbefleidet gingen, aus Unstandsrücksichten zum Tragen von Kleidern zu bewegen. Eine der ersten Taten der Missionare

auf Hawai war die Einführung des Hotoku, und in Japan bemühen sie sich energisch um eine Anderung des Kimono bei den Frauen, eines bis zum Knöchel reichenden, einfach um den Leib geschlagenen Gewandes, das nur durch den Gürtel geschlossen gehalten wird, und bei jeder heftigen Bewegung die bloßen Beine der Trägerin sehen läßt.

Die Missionare übersehen bei ihren Bemühungen einen sehr wesentlichen Umstand, nämlich den, daß bei allen unbekleidet gehenden Völkern ein sehr hohes Schicklichkeitsgefühl zu herrschen pflegt. Gerade bei diesen verbindet ein affektloser Verkehr die Geschlechter von Jugend auf, und sie unterscheiden sich von uns ganz wesentlich dadurch, daß das Nackte bei ihnen zwar gesehen, aber nicht "angesehen" wird. Es kommt hinzu, daß unsere Missionare diesen Völkern dadurch, daß sie sie bekleideten, in keiner Weise einen Dienst geleistet haben; vielmehr sind nach dem Urteile von Ärzten viele verheerende Krankheiten unter diesen Volksämmen auf die Bekleidung zurückzuführen. Die vermeintliche Moral hat ihre Schattenseiten.

Eine Trennung der Geschlechter beim Baden war den Japanern bisher völlig unbekannt. Erst dem europäischen Einfluß ist es zuzuschreiben, daß das öffentliche Baden in Japan außerhalb der Wohnungen oder Badeanstalten versboten ist, wenn sich auch die Japaner noch heute außerordentlich wenig daran kehren, sofern nicht zufällig ein Polizist in der Nähe ist. Die Familien empfangen sogar des Nachmittags Besuche beiderlei Geschlechts im Bade. Dergleicht man aber das Leben in den von den christlichen Abendländern überfluteten Hafenstädten mit den sittlichen Zuständen im Innern des Candes, so fällt einem die Entscheidung darüber nicht schwer, wo Sitte und Moral größer sind.

Allenthalben kann man in Japan Mütter ganz öffentlich auf den Straßen ihre Säuglinge stillen sehen. Ich finde, es hat etwas Kränkendes, wenn man dabei beobachtet, wie fast jede junge Engländerin, die zufällig in ihrer Riffha des Weges einherkommt, mit einem Shocking auf den Cippen, ihr niedliches Köpfchen von diesem Unblick abwendet. Sie ahnt wahrscheinlich gar nicht, wie sehr sie sich selbst mit dieser vermeintlich keuschen Regung erniedrigt und daß sie selbst nur das Opfer einer verkehrten Erziehung ist. Sie wird ganz sicherlich, und wenn sie am Tage auch noch so prüde ist, dadurch in keiner Weise in ihrer Schamhaftigkeit verlett, daß sie am Abend in großer Coilette por aller Augen Schultern, hals und Aucken entblößt. Es handelt sich eben bei allen solchen Dingen um den suggestiven Einfluß der Erziehung, der auch bei den andern Völkern eine große Rolle spielt, wenn auch in anderer form. Bei einigen Stämmen Zentralafrikas, bei denen die Sittenzustände geradezu mustergültige sind, tragen die Frauen als einzige Bekleidung bloß einen Muschelgürtel um die Cenden, an welchem rückwärts ein kleiner Zweig herabhängt. Dies Minimum von Bekleidung genügt ihrer Schamhaftigkeit vollkommen. Tropdem ist diese nicht weniger zart, und die Frauen fühlen sich aufs tiefste verlett, wenn dieser Zweig durch Zufall herabfällt.

Die Prüderie ist unzweiselhaft ein Merkmal abendländischer Kultur und wohl auch historisch zu erklären. Sie hat ihren Ursprung in der Auffassung, daß alle Geschlechtsfunktionen unrein seien. Wahrscheinlich ist dieser Gedanke als ein Rest niederer Kulturstusen in die Cehren der christlichen Kirchen eingezogen und dort ausgebildet worden. Er findet sich auch bei wilden Völkern. Ein afrikanischer Missionar erhielt von einem Knaben auf die Frage, ob ein Hund sündigen könne, die Antwort: "Wenn der Hund nicht sündigte, wie könnte er da Junge kriegen?" Bei gewissen Indianerstämmen dürfen die Frauen nicht im Hause gebären, weil es den Waffen Unheil bringt. Undere Völker halten bestimmte Körperfunktionen der Frauen für eine Schöpfung böser Geister, und eine Frau hat in diesem Zustande jedem Manne, der ihr entgegenkommt, von ferne zuzurufen, sie sei unrein. Bei den Muhammedanern deuten gewisse vorgeschriebene Waschungen auf eine ähnliche Auffassung, und auch die Juden des Alten Testaments teilten sie.

Zu dem Einfluß des Judentums auf die Entwicklung der christlichen Kirchen gesellte sich die Einwirkung allgemeiner orientalischer Unschauungen, nach denen das Weib überhaupt für etwas Untergeordnetes angesehen und die Berührung mit ihm als etwas Unreines und Gefahrbringendes hingestellt wird. Buddha lehrt: "Solange die Liebe des Mannes zum Weibe, auch die geringste, nicht zerstört ist, solange ist sein Beist in Knechtschaft." Während aber bei andern Völkern, insbesondere innerhalb des Bereiches des Muhammedanismus, die fruchtbarkeit seitens der Kirchen in den Vordergrund gestellt wurde, hat die christliche Kirche die Uskese gepredigt und nicht nur auf die Beherrschung, sondern auf die völlige Unterdrückung des Geschlechtstriebes hinzuwirken gesucht. Als Mittel zur Bekämpfung desselben dienten ihr namentlich das Institut der Ohrenbeichte und die in den Klöstern geübten Kasteiungen. Uhnliche Magregeln sind auch in nichtchristlichen Kirchen ergriffen worden, und wie dies schon früher heidnische Priester in Untiochien und Persien getan hatten, versuchten schließlich einige das übel für sich selbst an der Wurzel auszurotten, wie im 3. Jahrhundert die Sekte der Valesier, die ihre Unhänger zur Kastration zwang. Desgleichen

der große Kirchenvater Origenes. Noch heute die christlichen Stopzen in Rufland. Einen dogmatischen Ausdruck fand diese Richtung in der theologischen Christologie, welche die Lehre einer übernatürlichen Erzeugung Jesu schuf, nicht im Sinne eines metaphysischen und ewigen Verhältnisses seiner Person zu Gott, sondern in dem grob sinnlichen Gedanken einer physischen Erzeugung durch die Wunderfraft Gottes ohne männliches Zutun. Der geschlechtliche Umgang wurde von der Kirche als das Essentielle der Erbsünde hingestellt. Augustin lehrt, die Zeugungslust sei Sünde, und die Erbsünde erkläre sich eben aus der Zeugung als fortpflanzung einer natura vitiata. Der Gedanke fand schlieklich durch Dius IX. in dem am 8. Dezember 1854 verkündeten Dogma von der "Unbefleckten Empfängnis" seine dogmatische Erweiterung, wonach die Mutter Jesu "ohne Erbsünde", d. h. ohne den Verlust ihrer physischen Jungfrauschaft, geboren habe. Dies zum Unterschiede von den Menschen, deren Geburt von der "Erbsünde" befleckt ist.

Don der römischen Kirche ist eine gleichgeartete Cehre von der Erbsünde in die protestantischen Kirchen hinübersgeschleppt worden. Der Geschlechtstrieb wird auch hier als der Urquell alles übels geschildert, und in ihm findet das Prinzip des Bösen seine philosophische Erklärung.

Ein Grund für einen solchen Entwicklungsgang der Cehre im Schose der Kirchen dürfte vielleicht darin zu erblicken sein, daß instinktiv das Geschlechtsleben als dasjenige Gebiet erkannt wurde, auf welchem der Einfluß der Priester, namentlich durch die Beherrschung der Frauen und des familienlebens, am wirksamsten sein mußte. Bei allen Völkern der Erde ist dasselbe in irgend einer Weise mit einem priesterlichen Kultus umgeben, auch bei den Wilden. Die Wilden haben insbesondere grausame zeres

monielle Gebräuche ausgebildet, welche bei den Kindern Unwendung finden, sobald diese in das Alter der Dubertät eintreten. Ihr Unblick ist zuweilen grauenhaft. Daß sich aber die christliche Kirche mit ihrer Cehre auf dem richtigen Wege glauben mußte, lag meines Erachtens nach an besonde= ren Verhältnissen. Die Entfaltung der christlichen Kirche fand auf italienischem Boden statt. Was für den asiatischen Erdteil Indien bedeutet, ist für Europa Italien. Dort sind die geschlechtlichen Ausschweifungen und Perversitäten weitesten verbreitet. Bekanntermaßen ist bei Menschen und Tieren in den wärmeren Zonen der Beschlechtstrieb an und für sich stärker als bei uns, ebenso wie die pflanzliche Degetation dort üppiger ist. In einem Alter, in welchem der Germane und Slave noch völlig unentwickelt ist, tritt bei den Südländern bereits die Dubertät ein. Dazu kommt, daß die erhöhte Sinnlichkeit weder durch eine sittenstrenge Erziehung, noch durch Nahrungssorgen eingeschränkt wird. In dem Caster eines ungezügelten Geschlechtslebens erblickten gerade die Edleren und Sittlicheren die Quelle der vielen sozialen und moralischen Schäden, und so lag auch aus diesem Gesichtspunkt für die Kirche die Aufgabe nahe, den Kampf dagegen aufzunehmen.

Selbst die Ehe erhielt dadurch nur den Charafter eines Zugeständnisses an die menschliche Schwäche, den sie für viele auch bei uns noch hat. Die Natur hat sich aber stets stärfer erwiesen als Menschenwitz, und wenn auch mit der Lockerung des kirchlichen Einflusses die Geister freier wurden, so führt doch noch heute diese Lehre namentlich bei der Frauenwelt zuweilen zu den entsetzlichsten Gewissensprenzenkungen.

Erst unsere Zeit fängt an, den idealen Wert der seguellen Liebe zu verstehen, welche, abgesehen von der Erhaltung des Menschengeschlechtes, die gegenseitige Ers gänzung der beiden Geschlechter nicht nur in den praktischen Bedürfnissen des Lebens, sondern in den höchsten idealen Junktionen der Seelentätigkeit vermittelt.

Damit wenden wir uns glücklicherweise auch immer mehr von jener naturwidrigen Cehre ab, welche nach Kants Worten die "unschicklichste unter allen Vorstellungsarten" gewesen ist. Die äußeren Umstände wirken auch hier mit Notwendigkeit ein.

In früheren Zeiten kam eine rechtmäßige Ehe nur durch priesterliche Kopulation zu stande; heute genügt seit Einführung der Zivilehe für die Beseitigung etwaiger Besenken über die Moralität des Geschlechtsumganges bereits die Vornahme der standesamtlichen Crauung.

Auch in unserm gesellschaftlichen Ceben gehen wir allmählich dazu über, den Maßstab für Sittlichkeit aus den natürlichen Instinkten abzuleiten und nach ihnen die Begriffe von Ehre und Anstand zu bilden, welche durch die Gesellschaft in konventionelle Kormalitäten gekleidet werden. Wic es den Bemühungen des Publikums zu verdanken ist, daß die Stimmen derjenigen Ärzte endlich durchgedrungen sind, welche den Weg zur Natur zurück gewiesen haben, so wird vielleicht das Publikum auch auf dem Gebiete des Seelenheils der Natur noch mehr die nötige Anerkennung verschaffen. Denn Keuschheit ist keine Tatsache, die sich physikalisch beweisen läßt, sondern ein Zustand des Gemüts. Ein, wie man sagt, "gefallenes" Mädchen kann sehr viel keuscher sein, als ihre unberührte Schwester. Das weiß ein jeder, der Sinn für des Weibes Keuschheit besitzt.

Spätere Zeiten werden vielleicht nur dort von einer Ehe sprechen, wo Nachkommen vorhanden sind; denn erst damit fängt das Zusammenleben zweier Menschen an, ein

öffentliches Interesse zu gewinnen. Daß bei uns heutzutage noch unehelichen Kindern zeitlebens ein Makel anhaftet, ist ein Rest von Barbarismus.

Unsere germanischen Altvordern dachten in dieser Hinsicht menschlicher. Es ist die höchste Zeit, daß wir uns wieder ihrer erinnern und mit diesen überkommenen Dorurteilen brechen. Denn die äußere form ist immer nur etwas Unwesentliches; nicht auf eheliche Zeugung kommt es Züchtung. an, sondern auf Züchtung.

Wollen die Deutschen im großen Weltkampf der Völker siegreich bestehen, so gehört in erster Linie dazu, daß sie aesund aeboren werden.

Bei der Schließung von Chen sollten daher in erster Linie die Gedanken für das Wohl der zukünftigen Generation maßgebend sein. Blinde Verliebtheit und der noch blindere Beschäftssinn mußten ihrer allgemeinen Billigung als zureichende Heiratsgrunde entkleidet werden und der Berucksichtigung weiterreichender Gesichtspunkte pflichtgemäß nachstehen, über die allerdinas vorläufia noch die Diskussion manchen Ceuten anstößig erscheint. Kinder, die jest aus Dersehen oder planlos in die Welt gesetzt werden, würden alsdann mit vollem Verantwortlichkeitsgefühl werden.

Berade die Beistlichen könnten durch ihren Einfluß auf die Frauen hier segenbringend tätig sein und manchen Jammer abwenden, den unglücklich geborene Geschöpfe durch die Schuld ihrer Eltern ihr ganges Ceben lang mit sich herumtragen müssen. Es gibt schon eine ganze Anzahl unumstöklicher Erfahrungen und Kenntnisse auf diesem Gebiete, die uns als Richtschnur dienen könnten.

Mit Hilfe der Naturwissenschaften ließe sich sehr wohl das Liebesleben aus dem Bereich des individuellen Genusses

in den der sozialen Betätigung erheben, und der tiefe Ernst, den dadurch das Leben gewinnt, könnte für die Gemüter nur förderlich sein.

Daß Züchtung kein leerer Wahn ist, scheint selbst den Chineson nicht unbekannt zu sein. Die höchste Auszeichnung, welche einem Chinesen zu teil werden kann, ist die Erlangung der Doktorwürde und die damit verbundene Aufnahme in die Gelehrtenkörperschaft der Han-lin-Akademie. Der Name desjenigen, der als erster aus der Doktorprüfung hervorgeht, verbreitet sich wie ein Cauffeuer durch das ganze Reich, und Ehren über Ehren werden ihm zu teil. Allerdings bedeutet ein solcher Citel scheinbar noch ein klein wenig mehr als bei uns der Doktor juris; denn manche setzen ihre Bewerbung um denselben bis in ein hohes Alter fort, und die prachtvollste aller Ehrenpforten ist in Ting-ping-tschau dem Undenken des Cona-han gewidmet, welcher erst im 82. Cebensjahre den Doktorgrad erwarb. Uber das eigen= tümliche ist dabei, daß auch die Eltern des Graduierten aleichzeitig zur Doktorwürde aufsteigen und in noch viel höherem Grade mit Ehren überhäuft werden. Darin liegt eine Unerkennung des instinktiv empfundenen, wenn auch nicht naturwissenschaftlich begründeten Zuchtgedankens, für den wir bei uns noch kein allgemeines Verständnis finden, es sei denn, daß wir einen Unklang daran in den standesgemäßen Ehen der Regierenden und der Uhnenprobe beim Johanniter=, St. Georgs= und Maltheserorden erkennen mollen.

Zur gesunden Geburt muß dann allerdings auch eine Gesundheit. gesunde Erziehung hinzukommen. Mit der unglücklichen firchlichen Idee, daß es ein verdienstliches Werk sei, die menschliche Natur mit füßen zu treten, kann nicht radikal genug gebrochen werden. »Mens sana in corpore sano«

ist ein sehr altes und wahres Wort, gegen welches vielleicht nirgends so gesehlt wurde, wie in Deutschland.

Bis jetzt befindet sich leider noch auf keinem Cehrplan unserer Schulen die Hygiene, und doch ist eine solche Materie bei weitem wichtiger als lateinische und griechische Grammatik zusammengenommen und mit 100 multipliziert.

In der Erziehung unseres Volkes zur Reinlichkeit, die ein sehr wichtiger Zweig der Hygiene ift, könnte bei uns noch vieles geschehen. Wir werden darin von andern weit übertroffen. In der Stadt Cofio gibt es über 800 öffentliche Badeanstalten, in welchen nach allgemeiner Schätzung täglich 400 000 Personen baden. Die Kosten für ein Bad betragen daselbst weniger als 5 Pfennig. Reinlichkeit ist eine Quelle des Wohlbehagens; förperliche und sittliche Reinlichkeit gehen meistens Hand in Hand. Ich meine, mancher wird mir beistimmen in der Behauptung, daß die vielen Millionen, die bei uns für den Bau palastartiger Kirchen aus den Kreisen der besitzenden Uristokratie und dem Lager der Kommerzienräte gezogen werden, besser für den Bau von Volksbadeanstalten und Volksbibliotheken verwendet würden. Das wäre vielleicht ein nicht unwirksames Mittel zur Bekämpfung der Umsturzbestrebungen und könnte ebenfalls geschehen "zur Ehre Bottes" und unseres unnachahmlichen Herrscherhauses. Das ist keine frivolität. Besundheit ist eine Quelle der Kraft. Selbst Optimismus und Dessimismus sind im Grunde nur ein Ausdruck des körperlichen Befindens, wie ein jeder an sich selbst ohne Unwendung allzu großen Scharssinnes beobachten kann. Wir brauchen aber eine optimistische Geistesrichtung in Deutschland, wenn wir voran kommen wollen. Alles, was einer solchen dienlich ist, muß daher gefördert werden.

Ein Beispiel der Erziehung zu optimistischer Geistes-

richtung geben die Umerikaner ab, deren lebensfreudige Grundstimmung in der Souzaschen Musik einen so beredten Widerhall findet. Allerdings hat ihnen in ihrer Geschichte bisher immer nur der Erfolg gelächelt. leichtert es ihnen. Eine gleiche Gesinnung aber, welche die Vorbedingung des Erfolges ist, kann auch uns Deutschen nur dienlich sein. Sie kann aber nur durch die Erziehung der Jugend erzeugt werden.

Schwer genug mag es einem Volke werden, welches, wie das deutsche, stets nur düstere Gewitterwolken über sich sah, dahinter blauen Himmel und Sonnenschein zu vermuten und die Gemüter der Jugend auf einen freudigen Con zu stimmen. Aber unsere Geschichte berechtigt uns dazu, und wenn unser Wille zu hilfe kommt, kann der Erfolg nicht ausbleiben.

Es ist überhaupt eine sonderbare Erscheinung, die hammertal. mir angesichts des japanischen Völkchens in die Augen gesprungen ist. Dort unten, in dem Schatten des alles verneinenden Buddhismus lebt eine heitere lebensfrohe Mensch= beit, bei uns, wo des groken Beighers dieses Cebens, Christi, Name genannt wird, wird eben diese Welt ein Jammertal 🕻 aenannt.

Den Jammer kann niemand leugnen.

Wenn wir aber annehmen, daß diese Welt tatsächlich dazu bestimmt ist, ein Jammertal zu sein und zu bleiben, so mussen wir ja alle diejenigen, welche trop dieser Unnahme Kinder in die Welt setzen, die sie wissentlich diesem Jammer preisgeben, geradezu für Verbrecher halten.

Es ist also wohl der optimistische Gedanke, daß auch dieser Jammer nur eine vorübergebende Erscheinung ift, an dessen Beseitigung ein jeder nach seinen besonderen Derhältnissen mitzuwirken berufen ist, der fruchtbarere. Durch

die Zunahme der Gesundheit und der Vernunft dürfte jeden= falls bereits ein erheblicher Teil allen Leidens verschwinden. Wenn wir im übrigen für wahr halten sollen, daß die Welt ein Jammertal ist, so müßten wir notgedrungenerweise auch Deutschland mit diesem Kosenamen bedenken. Mit welchem Rechte aber lehren wir dann in den Schulen das Lied "Deutschland, Deutschland über alles", mit dessen klangvollen Worten wir doch selbst die Regungen ehrlichster über= zeugung zu verbinden wähnen? Entweder mussen wir alles mit dem Prädikat "jammervoll" verwerfen, oder aber ein= gestehen, daß dieses falsch ist. Berade wir Deutschen find aber in der glücklichen Lage, wenn wir ehrlich prüfen, von jeder Reise in fremde Cänder als größere Patrioten in die Beimat zurückzukehren, als wir ausgezogen sind. Je mehr die Deutschen also von der Welt kennen lernen werden, desto besser werden sie ermessen können, wie schön Deutschland ist, äußerlich und innerlich, wenn uns auch noch manches zur Vollkommenheit fehlen mag. Würde obendrein die Million Menschen, um die sich Deutschland jährlich vermehrt, gefund geboren und gefund erzogen, so dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach Deutschland nach Ublauf des Zeitraums auch nur einer einzigen weiteren Generation ein noch mehr zu seinen Bunften verändertes Aussehen erhalten. Ohne die Hoffnung auf Deutschlands Zukunft aber hat das Leben eines Deutschen überhaupt nur einen problematischen Wert.

Wir sprechen in der Geschichtsbetrachtung von der Zeit vor Christi Geburt als ob sie gegenwärtig sei, mit nicht geringerer Unbefangenheit von der Zeit vor etwa 100 Jahren. Vererbungstheorien sind niemandem mehr etwas Vefremdliches. Aber die Zukunft auch nur über ein Menschenalter hinaus im voraus ernst ins Auge zu fassen

und die Erziehung darauf aufzubauen, erscheint heutzutage noch den meisten Menschen geradezu Vermessenheit. Es kann jedoch unmöglich so sinn- und ergebnissos sein, den Blick, der bisher nur rückwärts gerichtet war, nunmehr auch nach vorwärts zu lenken. Der einzelne, der selbst im Orchester ein Instrument spielt, hört zwar nicht die Harmonie des Banzen; so vermag auch der einzelne nicht die Harmonie der Welt zu erfassen. Aber es wäre schon ein großer Gewinn, wenn ein jeder nunmehr dazu erzogen würde, in sich selbst nur das Produkt der Vergangenheit und das Material für die Zukunft zu erblicken. Hieran würden sich vielleicht noch große Resultate knüpfen, und vor allen Dingen das eine, daß seitens der Väter die Sünden vermieden würden, die an den Kindern heimgesucht werden. Auch unsere Zeit leidet nur an den Sünden vergangener Zeiten. Daß jede Handlung, auch die unbedeutenoste, logischerweise eine Wirkung hat, und daß aus der Summe aller dieser Wirkungen sich die Zukunft bildet, das sollte man von Jugend auf den Kindern als Richtschnur für ihr Handeln lehren. Im Altertum galt die Welt als etwas absolut feststehendes und Unverrückbares, und der Weise suchte zu ihr Beziehungen zu entdecken, die dem Menschen das persönliche Dasein erträglich machen sollten. Dann folgte die Erbebung des Menschen über die Natur, die ihn veranlafte, sich gegen diese nach Möglichkeit abzuschließen und alles Ceben außerhalb derselben zu suchen. Erst unsere Zeit hat den Blick der Menschen wieder auf die Natur zurückgerichtet, und uns gleichzeitig mit der Gabe beschenkt, in zuvor nie geahnter Weise in ihr Werden und die fülle ihrer Wunder hineinzuschauen. Was uns fehlt, ist nur die Brücke, die aus dem Innern des Menschen zur Natur hinüberführt und ihr zu füßen legt, was an Willen und Cattraft in den Menschen schlummert.

Natürliche Moral. Ihre Verachtung ist heute auf alle källe ein überwundener Standpunkt. Das muß uns notwendigerweise dahin
führen, auch unsere Begriffe von Moral nicht mehr aus Abstraktionen abzuleiten, wie die mosaischen Gebote, sondern
aus der Psychologie. Moralische Gesetze, die die Natur
des Menschen nicht berücksichtigen, werden immer Unheil anrichten. Wie es kam, daß dieser Weg bisher nicht eingeschlagen wurde, habe ich im vorangegangenen zu erklären
versucht. Hier möchte ich nur noch andeuten, daß die Psychologic tatsächlich eine Quelle sittlicher Gesetze abgeben kann
und wir daher gar nicht genötigt sind, die konfessionellen
Morallehren in den Schulen für unentbehrlich zu halten.

Zunächst sind auf geschlechtlichem Gebiet die Naturen der männlichen und der weiblichen Individuen in ihrer Empfindungswelt verschieden geartet. Die Uftivität des Mannes wird im wesentlichen durch physische Reize geweckt, die notwendige Passivität des Weibes bewirken Beziehungen psychischer Natur. Beim Mann spielt das Unimalische eine größere Rolle als beim Weibe. Ihn zieht die körperliche Schönheit an, die die Natur dem Weibe verliehen hat, wie den Blumen auf dem felde ihre farbenpracht. Und instinktiv sucht das weibliche Geschlecht das Geschenk der Natur durch künstlichen Dutz zu erhöhen, allerdings wohl selten nur des tieferen Sinnes dieser Neigung bewußt. Hierin sind die Unlagen aller Menschenarten die gleichen. Die natürlichen Instinkte sind bei beiden Geschlechtern anders geartet und die unstreitig vorhandenen Ausnahmen bestätigen auch hier nur die Regel. Bei den frauen, die das Befäß des keimenden Cebens darstellen, sind begreiflicherweise die mit dem Beschlecht zusammenhängenden Triebe an tiefere Regungen geknüpft, als beim Manne. Daher wird sich eine frau im allgemeinen willig nur hingeben, wo sie liebt, und förperliche und seelische Beziehungen gleichmäßig benötigen. Sie gipfeln in einer Vorstellung von Blück, als einer Widmung des eigenen Cebens für die mit einem seelisch verwandten Manne gezeugte Nachkommenschaft. Daß das männliche Individuum hierin leichtfertiger ist, pflegt dem weiblichen Derständnis nicht leicht zugänglich zu sein. für eine frau hat im allgemeinen das Bewußtsein etwas Kränkendes, nur um förperlicher Reize willen begehrt zu werden. Die Frauen neigen daher von Natur nicht zur Polyandrie, wie der Mann zur Polygamie. Sie sind die geborenen Hüter der Sittlichkeit, und die edeln unter ihnen werden immer die Moral repräsen= tieren. Die Männer sollten also endlich auf diesem Bebiet die Souveränität der frauen anerkennen. Die größere Toleranz, die heute in gesellschaftlicher Hinsicht den Männern entgegengebracht wird, beruht auf der Uhnung der Der= schiedenartigkeit der natürlichen Veranlagungen. Psychologische Forschungen und Aufklärung über das sexuelle Ceben werden jedenfalls eine moralisch reinere Bevölkerung erziehen, als das bisher gepflegte Vertuschungssystem, welches über einen der wunderbarsten und erhabensten Vorgänge in der Natur den Schleier der Unkenntnis gebreitet und neben unendlichem Ceid, das es über familien gebracht, den Bcschlechtsumgang selbst mit dem Reiz des Verbotenen ausgestattet hat. Uus ihm erwuchs die Prüderie und die Zote, welche beide moralisch auf gleicher Stufe stehen, da sie nichts sind, als ein Schleier, hinter dem eine vergiftete Phantasie ihr Spiel treibt. Unsere Gesellschaft steht noch unter dem Banne dieser Erziehung. So kommt es, daß noch heute unter einem "unschuldigen" Kinde ein solches verstanden wird, das über die geschlechtlichen Beziehungen der Menschen keine oder unklare Vorstellungen besitzt, und daß bei der Erziehung der Mädchen noch vielsach das Hauptsgewicht darauf gelegt wird, diese widernatürliche "Unschuld" zu pflegen und jede Aufklärung fern zu halten. Ihr zu Liebe werden die geschlechtlichen Verirrungen der Kinder, die sie mit den meisten Säugetieren, insbesondere den Affen, gemein haben, mit dem höchst albernen Namen "Jugendssünden" belegt.

Eine Sünde liegt immer nur dort vor, wo wider die Natur gehandelt wird. Alles Widernatürliche ist Sünde. Wo auf beiden Seiten der Wille völlig frei ist und die Vereinigung der Geschlechter dem Liebeswunsch entspricht, kann von Sünde nicht die Rede sein. Nur da, wo der Wille auch nur einer Seite nicht frei ist, sei es, daß er erkauft oder mit Gewalt erzwungen wurde, oder auch durch eine ausoktropierte Ehe gebrochen wurde, kann man vielsleicht davon sprechen, aber die Prüfung dieser Umstände wird im allgemeinen nur den Beteiligten und schwerlich Außenstehenden möglich sein.

Egoismus und Ultruismus. Was gut und böse ist, kann nur ein jeder vor seinem eigenen Gewissen prüfen, und dazu muß er durch die Erziehung angehalten werden. Objektiv ist keine Handlung gut oder schlecht. Der Versuch, in kasuistischer Form die Moral zu sixieren, wie es die Kirchen tun, ist eitel. Wer einen geladenen Revolver aus der Tasche zieht und abschießt, hat damit noch keine Schlechtigkeit begangen. Erst dadurch, daß eine bestimmte Absicht damit verbunden wird, gewinnt die Tat einen moralischen Gehalt. Dom Raubsmord bis zur Heldentat kann eben diesem Abschießen des Revolvers jede Art menschlicher Schlechtigkeit oder Güte zu Grunde liegen. Den ethischen Wert einer Handlung bestimmt in jedem Kall erst das Motiv. Bei der Beurteilung

dieser Motive allerdings läßt sich wohl ein gewisses System aufstellen.

Im Grunde genommen gibt es nur zwei Motive, die das Handeln und Denken der Menschen leiten und dem Wesen des Menschen ihren Stempel aufdrücken, den Egoismus und den Altruismus. Es gibt keinen Willensausdruck der menschlichen Natur, der sich nicht als einer dieser beiden Richtungen angehörend erkennen ließe oder als ein Gemisch beider in verschiedenen Mengen. Die Mutterliebe ist wohl die eigentümlichste Vermengung von Altruismus und Egoismus in gleich starken Dosen. Alles, was wir an häklichen Motiven und Charaktereigenschaften kennen, Eitelkeit, Habsucht, Neid, Feigheit, Bosheit und wie sie alle heißen, sind nur verschiedene Ausdrucksformen selbstischer Gesinnung, während umgefehrt Büte, Milde, Liebenswürdigfeit, freundlichkeit, Aufopferungsfähigkeit Äußerungen einer altruistischen Bemüts= und Beistesrichtung darstellen, einer solchen, bei welcher die eigene Derson zu Gunsten anderer in den Hinterarund tritt. Im allgemeinen erscheint der Mensch als ein Egoist, was sich am deutlichsten an den Kindern zeigt. Das Begengewicht gegen den natürlichen Egoismus stellt das Bewissen dar, jener göttliche Zug, der zum Altruismus hinleitet und in jedem Einzelfalle die Frage, ob gut oder bose, beantwortet. Das Ceben bietet den Kampfplat für den Streit zwischen Egoismus und Gewissen. Ein Schuft ist nur ein starker Egoist ohne Gewissen. Ist das Gewissen nicht ausgebildet und verfeinert, so sehen wir die Menschen aus Eigennut wissentlich andere schädigen und selbst den Damm, den der Staat zum Schutze der Menschen aufgerichtet hat, die Strafgesetze, verletzen. Aus Egoismus wird der Mensch zum Dieb, Betrüger, Cotschläger und Mörder. Allerdings gibt es auch Cotschläger, die gefeiert wurden und denen Denkmäler errichtet worden sind; dann aber ist das Motiv ihrer Tat ein edles, ein altrusstisches gewesen. Charlotte Corday wird niemand einer gemeinen Mörderin gleich stellen. Crispin steht sogar im Range eines Heiligen. Wer einen ebenbürtigen feind im offenen Kampfe erschlägt, kann ein Held sein; wer sich aber an Schwachen, Wehrlosen, an Weibern, Kindern und Greisen vergeht, ist eben nur deshalb so verächtlich, weil er sich selbst keiner Gesahr aussett. Wer offen und bei Tage ein Verbrechen begeht, erscheint immerhin weniger niederträchtig, als jemand, der seige zum Schutze seiner eigenen Person die Dunkelheit zur Hilfe nimmt.

Der egoistische Zug ist das verabscheuenswerte.

Man wirft den Umerikanern vor, daß sie zwar unsere Tugenden besäßen, aber aus höchst weltlichen Motiven und aus Berechnung. Es heißt, der Amerikaner sei "mutig aus Sport, gütig im Rahmen der Mittel, ein wohlwollender Vorgesetzter im wohlverstandenen Interesse, korrekt und wahrheitsliebend aus Erfahrung, Tradition und Klugheit." Ein solcher Standpunkt erscheint sehr nüchtern. Ob er des halb verwerflich ist, ist fraglich. Er rangiert eben nur auf der gleichen Stufe mit einer Moral, die das Bute tut nicht aus Bedürfnis, sondern in der Hoffnung auf Cohn im Jenseits. Beides ist Spekulation und ein Zugeständnis an den menschlichen Egoismus, aber immerhin, wie die Erfahrung lehrt, wohl geeignet, die Handlungs= und Denkungsweise der Durchschnittsmenschen im guten Sinne zu beeinflussen. Man darf aber nicht vergessen, daß die erstere Cehre den Vorzug der Beweisbarkeit besitzt. Es ist psychologisch erklärlich und durch Umstände beweisbar, daß jemand, der Zwang ausübt, Widerstand erzeugt, wer gütig

ist, dagegen leichter freiem Willen begegnet, klug sein und gut sein also zusammentrifft.

Das überwiegen egoistischer Triebe hat gerade auf firchlichem Gebiete die großen Massen gefesselt und den Kirchen Macht verliehen. Wir sinden selbst bei den Wilden den Glauben verbreitet, daß man durch Ritual, Gesang und schöne Worte, durch Prozessionen und Anzünden von Lichtern Gott gefällig sein und sich selbst geneigt machen könne. Mancher schöne Tempel verdankt seine Entstehung nicht dem menschlichen, inneren Bedürfnis, der Gottheit zu huldigen, sondern der egoistischen Spekulation.

Rur im Altruismus erhebt sich der Mensch auf die Höhe des Menschentums. Wird er auch nur durch äußere Derhältnisse derart in den Dienst der Sache gestellt, daß er vor derselben mit seiner eigenen Person in den Hintergrund tritt, und sich gewissermaßen selbst opfert, so ragt er damit bereits über das Gros der Menschen empor. Das verleiht dem Jesuiten ein erhöhtes Ansehen ebenso wie dem preußisschen Offizier.

Dergleicht man den Typus des männlichen Charakters mit dem des weiblichen, so muß man den ersteren, der seiner Unlage nach für den Kampf mit der Welt und zur Bestätigung seiner eigenen Person ausgerüstet ist, als den Verstreter des egoistischen Prinzips ansehen, das Weib in seinem Bedürfnis nach Unlehnung und selbstlosem Ausgehen in einer Liebestätigkeit als die veredelnde altruistische Ersgänzung des Mannes. Ein herzloser Mann ist nicht schön, aber er hat, selbst wenn er vermöge seiner Macht furchtbar und dämonisch erscheint, durch diesen Mangel noch nichts von seiner Männlichkeit eingebüßt, ein herzloses Weib ist immer widerlich und ein Zerrbild der weiblichen Natur.

Daher übt die Weiblichkeit auf alle fälle einen veredelnden Einfluß aus.

Aus der gegenseitigen Abwägung egoistischer und altruistischer Motive geht auch hervor, daß 3. 3. die prostessantische Cehre von der Rechtsertigung aus dem bloßen Glauben Menschen von einer höheren Gemütssund Geistessversassung erfordert, als die katholische Cehre von der Rechtsertigung aus den guten Werken, und zwar weil bei ersterer die egoistische Spekulation ausgeschaltet ist; denn nur, was völlig aus Altruismus oder mit andern Worten aus selbstoser Ciebe geschieht, hat einen Anspruch auf Anerkennung. Schon Plato hat uns darüber belehrt, daß ein Mensch niedrig steht, der, anstatt durch Cat und Cüchtigkeit sich der Gottheit zu nähern, ihre Gunst durch äußere Werke, Opfer und dergleichen zu erkausen such aus dünkt Plato eine "schmähliche Erniedrigung der Religion zu einem Handelsgeschäft."

Uns dem gleichen Grunde ist eine Wohltat, die auf Erkenntlichkeit spekuliert, keine Wohltat mehr, sondern eine Spekulation. Ihr fehlt das altruistische Motiv, sie ist nur ein anderes Mittel, um den Egoismus zu befriedigen. Nur eine Wohltat, die frei ist von jeder Berechnung, erkennen wir als eine solche an. "Wenn du aber Almosen gibst, so laß deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, auf daß dein Almosen verborgen bleibe."

Dennoch ist wohl die Einseitigkeit falsch, die den Egoismus in seiner guten Wirkung verkennt. Die kraß egoistischen Triebe nach Befriedigung von Hunger, Durst und sinnlichem Begehren sind die elementaren Wurzeln, aus denen sich der Stamm jener riesenhaften Arbeitsmenge erhebt, welche die gesamte Menschheit leistet. Erst darüber hinaus verzweigt sich das Geäst verseinerter Arbeitsmotive, wie Ehrgeiz,

Besitztrieb, Gewinn- und Vergnügungssucht, Wissensdrang, Bewohnheit, fürsorge und Nächstenliebe. Was hat allein das Streben nach Reichtum der Menschheit für Vorteile gebracht und tut es noch heute täglich als Ursache der verschiedenartigften Unternehmungen, Erfindungen und wissenschaftlichen forschungen, von deren Erfolgen Tausende profitieren. Die Rüglichkeit verbietet uns also, den Egoismus schlechthin zu verdammen, ebenso wie wir einen ertremen Altruismus, der uns am Essen, Trinken und Schlafen hindern wurde, für verfehlt halten muffen. Im Begenteil sollten wir ihn nur ungeniert, namentlich in seiner sorm als Streben nach Gewinn in den Dienst des Guten stellen, wie wir ja auch eine andere, und zwar die humorvollste Emanation des menschlichen Egoismus, die Eitelkeit, mit Bilfe von Titeln, Orden und Abzeichen nütlichen Bestrebungen dienstbar gemacht haben.

Eine zu starke egosstische Veranlagung aber steht niemandem zu Gesichte, und wahre Unerkennung werden wir immer nur altruistischen Motiven zollen. Bisher kam noch immer der Altruismus zu kurz. In der Erkennung dieser egosstischen Veranlagung lautet das oberste christliche Gebot: Du sollst deinen Nächsten lieben, "als dich selbst".

Geht jemand in seinem Altruismus so weit, daß er im Interesse anderer selbst Schaden erleidet und freiwillig Schmerzen auf sich nimmt, so nennen wir ihn edel und vornehm. Da aber, wo der persönliche Egoismus völlig in Altruismus seine Vefriedigung findet, also die eigene Freude am Guten das Motiv abgibt, ist der Mensch auf der Höhe der Menschlichkeit.

Christus war vollkommen als Altruist.

Wo dagegen der Mensch in den Ceiden anderer die Befriedigung seines persönlichen Egoismus, also seine Cust

findet, 3. 3. in der Grausamkeit, da hört der Mensch auf, Mensch zu sein.

In vielen fällen wird indes nur die Unfähigkeit, sich in die Cage anderer hineinzuversetzen, die Ursache sein, daß Menschen sich gegenseitig Ceiden zufügen. Hier ist der Punkt, wo durch Erziehung auch ohne konfessionelle Moralslehren gute Erfolge erzielt werden könnten. Conspecius sagt, es sei die Aufgabe der Regierenden, die Menschen zu bessern. Hier wäre ein Mittel dazu.

Die fähigkeit, sich in die Cage anderer hinein zu versetzen, ist allen Menschen gegeben, aber sie ist vielfach verkümmert. Der Versuch, sie zu Bunsten der Allgemeinheit durch die Schule von Jugend auf systematisch zu entwickeln, ist bis jetzt noch nicht gemacht worden. Und doch müßte ein solcher Versuch die wunderbarsten Resultate erzielen; denn in der Ausübung dieser fähigkeit ist das Beheimnis menschlicher Güte und allen Mitgefühles verborgen. Auch erzeugt sie die Babe, sich selbst aus den Augen der Mitmenschen zu beobachten, und ihre förderung müßte also im höchsten Brade erzieherisch wirken. Die bloge syste= matische Entwicklung der fähigkeit, altruistisch zu denken, würde manchen der selbstgefälligen Beschränktheit entheben, die ihm das Gefühl erzeugt, Mittelpunkt der ganzen Welt= schöpfung zu sein, so daß der einzelne oft sogar die großen Naturereignisse mit seinem kleinlichen Schicksal verflicht. Diese Beschränktheit ist es, die den Menschen der Erkenntnis all der wunderbaren Schönheit beraubt, die ihn umgibt, und ihre Beseitigung würde vor allen Dingen die Härten mildern, die der Kampf ums Dasein für die meisten mit sich führt. So würde verhindert werden, daß absichtlich Neid erregt wird, während jest so oft geschmacklose Menschen den Prunk ihrer Cebensführung nur zu genießen wissen, wenn

er von der Urmut mit Meid betrachtet wird. Jemand, der über andere Menschen zu gebieten hat, wird ihnen ein bessercr Herr sein, wenn er sich in jedem Einzelfalle in ihre Cage hineinzuversetzen versteht. Wenn dies planmäßig gelehrt würde, könnten sich Gesunde leichter als bisher in die Cage der Kranken hineindenken, Arbeit= in die der Arbeitnehmer, Shegatten unterein= ander und dergleichen. Es würde verursachen, daß wir beim Ugrarier Verständnis fänden für die Bedürfnisse der Börsenleute und umgekehrt. Kaufmann und Soldat würden sich besser verstehen: womöglich wäre beim Kleinhandel Liebe zu unserer deutschen flotte vorhanden und beim Großexporteur Interesse für Deutschlands innerpolitische Zustände. Rur mit der Ubstraktion von der eigenen Person und dem persönlichen Vorteil läßt sich das Handeln der Menschen nach Grundsätzen regeln, die über den Augenblick selbst und die unmittelbaren Wirkungen auf die eigene Person hinaus bestimmend wirken sollen.

Der Mensch unterscheidet sich ja in seiner geistigen Dersanlagung dadurch von den Cieren, daß er altruistisch, d. h. abstrakt beobachten kann. Das Cier bemerkt den Regen erst, wenn er sein fell berührt, der Mensch kann sich geschützt im trockenen Jimmer in eine liebevolle und ausmerksame Bestrachtung der Natur versenken.

Die durch die Erziehung systematisch gepflegte fähigkeit, sich in die Lage anderer zu versetzen, würde nicht zum wenigsten den Cieren selbst zu gute kommen.

Ceidenschaftliche Jäger, die, entgegen den englischen Jagdgebräuchen, in den Cropen Uffen zur Strecke geliefert haben, äußern sich übereinstimmend dahin, daß sie durch solche Jagd unangenehm berührt worden seien, da der

Ciere.

sterbende Uffe in seiner Menschenähnlichkeit ein so herzzerreißender Unblick sei.

Eine solche Bemerkung zeigt nur die egoistische Geistesrichtung dieser Menschen; denn erst, weil sich im Uffen ihr eigenes Bild spiegelt, wird bei ihnen das Verständnis für seine Leiden geweckt. Daher die zuweilen grenzenlose Brausamkeit der Menschen gegen Ciere, welche ihnen vermöge ihrer menschenunähnlichen Gestalt nur wesenlose Maschinen dünken. Es ist das Geheimnis guter Cierdresseure, daß sie zunächst versuchen, die Ciere in ihren Außerungen und Bedürfnissen zu verstehen, dann erst von ihnen verstanden zu werden. Der stupide Egoist verlangt nur das lettere und erreicht daher mit magloser Gewalt und Barte nur viel geringere Resultate. Bei uns spielt leider die Liebe zu den Cieren in unserm firchlichen und padagogischen Erziehungssystem keine Rolle. Bei andern Völkern ist dies anders, 3. 3. in den Glaubenslehren der Usiaten. Besonders schärft Buddha Milde und Bütigkeit gegen die Tiere ein. Es ist nicht wahrscheinlich, daß die abergläubische Urt der Tierverehrung, die man im Osten wahr= nimmt, die Absicht des Religionsstifters gewesen ist; vielmehr läßt sich wohl annehmen, daß diese, wie auch schon der Cierdienst der alten Agypter, ursprünglich von seiten der Priester lediglich als Mittel zum Zweck, nämlich als ein wichtiges und wirksames Volkserziehungsmittel betrachtet wurde, und daß die Priester selbst in ihren eigenen Kreisen in den tierischen figuren nur symbolische Darstellungen des göttlichen Typus sahen und erst die Un= gebildetheit der Volksmengen sie veranlagt hat, daraus einen unvernünftigen Bögendienst auszubilden.

Während man in Japan vielleicht am wenigsten öffentlichen Cierquälereien begegnet, hat man überall sonst im Orient Gelegenheit genug, sich mit Abscheu von ihrem Anblick abzuwenden. Denn die sonst sehr verständigen Religionslehren haben zu höchst eigentümlichen Maßnahmen Deranlassung gegeben.

Ein Beispiel sei hier ausgeführt. Das Verbot der Tötung von Tieren wird vielleicht am gewissenhaftesten bei den Hindus durchgeführt. Eine Sette derselben, die Jains auf der Halbinsel Kathiawar, gehen am weitesten in der Beobachtung dieser Vorschrift. Dort auf der Insel wächst die sogenannte Dhollerah-Baumwolle, die einen sehr wichtigen Handelsartikel abgibt. Im Mai, wenn das trockene Wetter aufhört und die feuchten Winde einsetzen, bilden sich in der Saatbaumwolle kleine Käferchen. Damit nun diese bei der Crennung der Baumwolle von der Saat in den Maschinen nicht getötet werden, verbieten die Priester. sobald sich diese Käferchen zeigen, das sogenannte Ginnen der Baumwolle, und von diesem Cage ab kommt keine Baumwolle mehr an den Markt, bis nach einigen Monaten alle Käferchen in Sicherheit ausgefrochen sind und das Ginnen wieder seinen fortgang nehmen kann. Die Priester erstrecken das Verbot der Cötung von Tieren nicht nur auf solche, welche heilig gesprochen sind, wie z. B. die Kühe, sondern auch auf jene Tierchen, welche die geplagte Menschheit mit dem Namen "Ungeziefer" bezeichnet. Kein Hindu beteiligt sich ferner am Schlachten. In Bombay wird das Schlachten nur von Muhammedanern besorgt, und zwar nicht in Bombay selbst, sondern außerhalb der Stadt in Bandora. Der Handel mit fellen wird ausschließlich von Muhammedanern beforgt, und auch die Köche sind haupt= sächlich Portugiesen oder Muhammedaner.

Man sollte hieraus schließen, die Hindus seien große Cierfreunde. Diesen Eindruck gewinnt man aber bei näherer Beobachtung nicht. Beispielsweise bedienen sich die Treiber der Ochsenwagen nicht einer Deitsche, sondern dreben einfach dem Ochsen, um ihn anzutreiben, den Schwanz um, wobei es sich häufig ereignet, daß die Schwanzwirbel disloziert werden oder ein Teil des Schwanzes tatsächlich abgedreht wird. Erbarmungslos werden die Oferde geprügelt, und die armseligen räudigen hunde in den Straffen sind stets die lebenden Zielscheiben für allerhand Wurfgeschosse. Also Tierfreunde kann man die Hindus nicht nennen, aber das brahmanische Verbot der Cötung von Tieren wird ge= wissenhaft durchgeführt. Berade deshalb mussen dort so viele dieser elenden gequälten Tiere langsam verenden, für die ein wohlgezielter Gnadenstoß eine Wohltat wäre. Die Hindus haben eine Urt Spitäler eingerichtet, wo kranke Tiere und selbst Miggeburten bis zu ihrem Tode gefüttert werden, sogenannte "Dinjrafoles". Diese Spitäler werden nicht etwa aus Mitleid oder aus Barmherzigkeit gehalten, sondern lediglich, um den priesterlichen Beboten nachzukommen. Die Ciere erhalten dort nur futter, aber keinerlei Pflege, und wer jemals ein solches Spital betreten hat, wird den schaudererregenden Unblick aller dieser armen, halb zu Tode gemarterten Wesen sicherlich so bald nicht wieder vergessen.

50 paaren sich Bestialität und Dummheit unter dem Schutze erhabener Gebote zum kirchlichen Frevel an Gottes heiliger Natur. Dazu kommt es, wenn die Menschen sich der Natur entfremden. Unsere germanischen Vorfahren bestraften das fällen eines Baumes mit dem Code, ja sogar die bloße Beschädigung der Rinde.

Der Grund der Vernachlässigung der Ciere innerhalb unserer christlichen Kirchenlehren erklärt sich vielleicht daraus, daß die ersten Unhänger Christi, auf welchen sich später die Kirchen errichteten, gegen den aus dem Glauben an Seelenwanderung hervorgegangenen Kultus benachbarter Völker Stellung nehmen mußten. Es kam hinzu, daß die späteren christlichen Kirchen, als die Vertreterinnen der dualistischen Cehre einer Trennung von Körper und Seele, den Cieren die Seele absprachen, da sie andernfalls auch die Ciere mit in die Cehre von der Unsterblichkeit der Seele hineinbeziehen mußten. Unter dieser Cehre hat die Tierwelt bei uns seit Jahrhunderten gelitten, und erst den Naturwissenschaften und liebevoller Beobachtung ist es zu verdanken, daß hinsichtlich der Tierseele den Kirchen ein Irrtum nachgewiesen wurde. Noch heute kann man in Italien, wenn man sich voll Entrüstung gegen öffentliche Tierquäle= reien wendet, von den Catern die Redensart hören, das Tier sei ja kein Christ.,, Non è Cristiano", heißt es einfach. Das ist die Folge davon. Zuweilen erhält man auch die abgeschmackte Untwort, daß die Ciere dazu da seien, dem Menschen zu dienen. Diese Ceute wissen nicht, daß vielmehr umgekehrt der Mensch selbst mit seinem Körper ungähligen Mikroben als Wohnung dient. Daß ferner nur ein kleiner Bruchteil der gesamten Tierwelt der sinnlichen Wahrnehmung des Menschen zugänglich ist und auch davon nur ein unendlich fleiner Teil zu den Menschen in Beziehung tritt. Nur die geistige Überlegenheit macht diese dem Menschen dienstbar. Aber gerade diese überlegenheit verpflichtet.

Jum Blück beginnt jest diese Einsicht immer mehr Platz zu greifen und zu praktischen Maßnahmen zum Schutze der Ciere zu führen. Don allen Kulturnationen ist bisher England damit am weitesten vorangeschritten. Aber auch bei uns regt sich das Verlangen nach Einrichtungen, welche dem Verständnis für die Liebe zu den Cieren Rechnung

tragen und dem kulturellen fortschritt der deutschen Nation entsprechen.

Solug.

Je mehr der Mensch sich auf sich selbst besinnen und sich als Teil des Universums erkennen wird, desto besser für die Ciere, desto besser aber auch für ihn selbst, und nichts wird der Gesamtheit in dieser Hinsicht förderlicher sein als das von Jahr zu Jahr zunehmende Reisen, wie es unserer Zeit eigentümlich ist. Indem wir uns bald hierhin bald dorthin bewegen, schrumpfen die Schranken des Raumes und der Zeit ein wenig zusammen, und unwillkürlich nimmt der Beift seinen flug in die Bohe, um einen überblick über das Ganze zu gewinnen. Derselbe Beist, der vordem das Spezielle generalisierte, beginnt nunmehr das Generelle zu spezialisieren. Er lernt einsehen, daß manches, was ihm bisher als ein Ganzes erschien, nur Teil eines noch viel größeren Banzen ist. Damit wächst die Einsicht in den Zusammenhang der Dinge, und der Blick erweitert sich. Auch der Begriff "Menschheit" verliert seine verschwommene Bedeutung und nimmt greifbare Bestalt an. Mit dem Wechsel der Szenerie und der Cander, die wir durchstreifen, gleitet kaleidoskopartig das bunte Getriebe des Cebens an unserm Auge vorüber und läßt uns losgelöst von persönlichem Interesse das ewige Kommen und Behen betrachten. Leid und freude, Verzweiflung und Hoffen, Hassen und Lieben treffen wir überall, wo Menschen unsere Wege kreuzen. Wohl mancher wird sich gleich mir die Frage vorgelegt haben, inwiefern wir eigentlich, die wir uns als Zugehörige dristlicher Kirchen "Christen" nennen, als Menschen untereinander übereinstimmen und uns in Wesens= gleichheit von denen unterscheiden, die sich nicht so nennen. Ich muß gestehen, daß ich diese Frage nicht zu beantworten weiß.

Wohl aber möchte ich diesen meinen Reisebericht mit dem hinweis darauf beschließen, daß wir Deutsche trotdem allen Grund haben, Deutschland für die christlichste Nation der Welt zu halten. Wie von jeher in Deutschland die kirchlichen Streitigkeiten am wildesten getobt haben und hier auf blutgetränktem Boden der Protestantismus geboren wurde, so sehen wir nunmehr, den modernen aufgeklärten Verhältnissen entsprechend, hier zum ersten Male christliche Gedanken zur Cat werden und die tatkräftige Nächstenliebe auch in öffentlich-rechtlichen Einrichtungen zum Ausdruck kommen. Seitdem die Welt steht, waren von der höchsten Stelle eines Staates noch nicht Worte erklungen wie diejenigen Kaiser Wilhelms I. in seiner Botschaft vom 17. November 1881: "Wir würden mit um so größerer Befriedigung auf alle Erfolge, mit denen Gott unsere Regierung sichtlich gesegnet hat, zurückblicken, wenn es uns gelänge, dereinst das Bewußtsein mitzunehmen, dem Vaterlande neue und dauernde Bürgschaften seines inneren friedens und den Hilfsbedürftigen größere Sicherheit und Ergiebigkeit des Beistandes, auf den sie Unspruch haben, zu hinterlassen." Wie die Kinder ein Recht haben auf die Liebe ihrer Eltern, so ist hier zum ersten Male ein solches Recht der Hilfsbedürftigen an den Staat geschaffen worden. Das ist staatliches Christentum.

In einer beispiellosen Ausbildung der Arbeiterschutzgesetzebung, des Arbeiterversicherungswesens, der Genossenschaften und Berufsvereine, der förderung von Verhandlungen zwischen organisierten Arbeitern und Unternehmern, des Schiedsgerichtsverfahrens, Reform des Wohnungswesens, hygienischer Einrichtungen, der geplanten Ausdehnung der staatlichen fürsorge auch auf die Witwen und Waisen und dergleichen sehen wir bereits jett die früchte dieses christlichen Gedankens, den unsere Zeit weiter auszubauen bestrebt ist.

Wer die Amerikaner um ihren Reichtum neidet, der vergift, daß nicht alle 80 000 000 Einwohner der Dereinigten Staaten Millionäre sind. Es sind immer nur die Häupter der Wellen, die schäumend weithin leuchten, das Meer selbst aber ist tief und dunkel. 50 das Elend der Massen in Amerika. Dort drüben fehlen die Institutionen, an denen sich wie an einem rocher de bronce die Welle egoistischer Willkür der einzelnen bricht. Deutschland das gegen hat den Grundsatz ausgleichender Gerechtigkeit zur Richtschnur staatlichen Einwirkens gemacht, die gerechteste Derteilung der Casten herbeigeführt und wie kein anderer Staat die Kanäle gegraben, die zur Vermeidung schädlicher Kontraste eine zweckmäßige Ausbreitung aller Geldmittel herbeiführen sollen. Durch die staatlichen Regierungen werden Werke der Liebe gefördert, die Schwachen gegen Übergriffe der Starken geschützt, die Bildung und Wohlfahrt der Massen gehoben. Deutschland hat die Unterstützung Hilfsbedürftiger in ein System gebracht. Indem der Staat auf diese Weise einen Teil dessen ersetzt, was den einzelnen Menschen an Liebe zu ihren Nächsten fehlt, wirkt er im wahrsten Sinne christlich. Er erzieht seine Ungehörigen zu Christen, indem er den einzelnen Deutschen aus seinen egoistischen Daseinsverhältnissen emporhebt zu altruistischem Wirken im Dienste der Allgemeinheit. Durch den Staat wird der Deutsche zum Werkzeug nicht ausschließlich der Eigenliebe, sondern auch der Rächstenliebe. Das bedeutet ein Vorwärtsschreiten auf dem Wege zu dem erhabenen Ziele, an welchem alle Individuen ihr Ceben mit flarem Bewußtsein der Gesamtheit widmen. hier kommt uns nunmehr auch die Entwicklung unserer wirtschaftlichen Derhältnisse zu Hilfe, welche durch Welthandel und Beld= verkehr die Arbeit immer mehr zu riesenhaften Komplexen zusammenschließt, in welchen das Individuum seine Stellung suchen muß. Es bedeutet und vermag nichts mehr auf wirt= schaftlichem Gebiet, wenn es aus ihnen heraustreten und seine eigenen Wege gehen will. Das zwingt den heutigen Menschen, über die Befriedigung seiner eigenen persönlichen Bedürfnisse hinaus weiteren Gesichtspunkten und größeren Zwecken seine Urbeit zu weihen. "Es wächst der Mensch mit seinen höheren Zwecken." Diejenigen Geschlechter, die in unsere heutigen Derhältnisse hineingeboren werden, haben es bereits erheblich leichter, ihre natürlichen Individualinteressen der andern wegen durch Selbstzucht niederzuzwingen, als wir heute Cebenden. So muß sich mit der Zeit durch die äußeren Verhältnisse der Mensch selbst verändern, und zwar in eine Richtung hinein, die wir christlich nennen müssen. Die Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen zu leugnen, ist unfruchtbarer Pessimismus, und diejenigen Pessimisten haben am allerwenigsten ein Recht dazu, die der Welt stets von einer reformatio in peius predigen und voraufgegangene Zeiten und Geschlechter im Gegensatzu den jezigen preisen. "Dor 2000 Jahren betrachtete man den Fremdling, den die See ans Cand warf, als vogelfrei, vor einem Jahrtausend wenigstens noch seine Büter, heute setzt man Gut und Ceben ein, um ihn zu retten." In solchen Dingen spiegelt sich der fortschritt der Menschheit zur Menschlichkeit. "Das Christ= liche aber ist gut, weil es menschlich ist."

Unsere Gedanken und Zwecke sind weiter als diejenigen voraufgegangener Zeitperioden, und so können wir mit Sicherheit annehmen, daß auch bisher ungeahnte Ziele das Streben zukünftiger Menschen leiten werden. Während aber Welthandel und Geld, die großen Bildner der Zukunft zu den Dingen gehören, die von außen auf die Menschheit einwirken und die Welt umformen, dürfen wir nunmehr nicht wieder vergessen, daß Religion von innen heraus wirkt und etwas durchaus Innerliches und Höchstepersönliches ist, ja, daß jede Art ihrer Veräußerlichung einen Rückschritt der Menschheit bedeutet.

"Aus der Ciefe der Seele fällt das Cicht in das äußere Dunkel."



.

## Benutzte Werke.

Export-Handelsadreßbuch von Deutschland 1902/1903. Berlin. Freytag, Export-Utlas.

Nautifus 1902. Berlin.

Otto Bübners geographisch-statistische Cabellen 1902.

Saling, Börsenpapiere. Leipzig 1899.

Bafil Ball Chamberlain, Things Japanese. London 1900.

Hans Graf v. Königsmarck, Japan und die Japaner. Berlin 1900.

M. v. Brandt, Die Zufunft Oftafiens. Stuttgart 1903.

Dr. O. Franke, Geistige Strömungen im heutigen China. Verhandl. der Deutschen Kolonial-Gesellsch. Berlin 1904.

H. v. Samson-Kimmelstjerna, Die gelbe Gefahr als Moralproblem. Berlin 1902.

Wilhelm v. Polenz, Das Land der Zukunft. Berlin 1903.

Franz U. Vanderlip, Umerikas Eindringen in das europäische Wirtschaftsgebiet. Berlin 1903.

Dr. Paul Meinhardt, Kann Deutschland Weltpolitik treiben? Weimar 1903.

C. v. Massow, Reform oder Revolution. Berlin 1895.

Weltgeschichte in Umriffen. federzeichnungen eines Deutschen.

Rembrandt als Erzieher. Don einem Deutschen. 1891.

Gustav Schmoller, Ueber das Maschinenzeitalter in seinem Fusammenhang mit dem Volkswohlstand und der sozialen Verfassung der Volkswirtschaft. Vortrag. Berlin 1903.

S. Kuroda, The Light of Buddha. Ofafa 1903.

Heinrich Stig, Christus oder Buddha. Leipzig 1900.

Karl Scholl, Die letzten drei Papfte in ihrem Kampf gegen den fortfchritt. Frankfurt a. M. 1903.

Das Bekenntnis des Kaisers im Urteile der Zeitgenoffen. Halle 1903. Richard Wagner, Beethoven. Ceipzig 1870.

Houston Stewart Chamberlain, Worte Christi. München.

Pfleiderer, Die Geschichte der Religion. Leipzig 1869.

Prof. Wilhelm Bouffet, Das Wesen der Religion. Halle 1903.

E. Badel, Die Weltratfel. Bonn 1903.

Dr. S. froehlich, Das Gefetz von der Erhaltung der Kraft und der Geist des Christentums. Leipzig 1903.

Dr: H. Cahmann, Die dictetische Blutentmischung als Grundursache aller Krankheiten. Leipzig 1904.

Die "Bufunft" und andere Zeitschriften.

|  |     |   | • |  |
|--|-----|---|---|--|
|  | • · |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     | • |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |
|  |     |   |   |  |

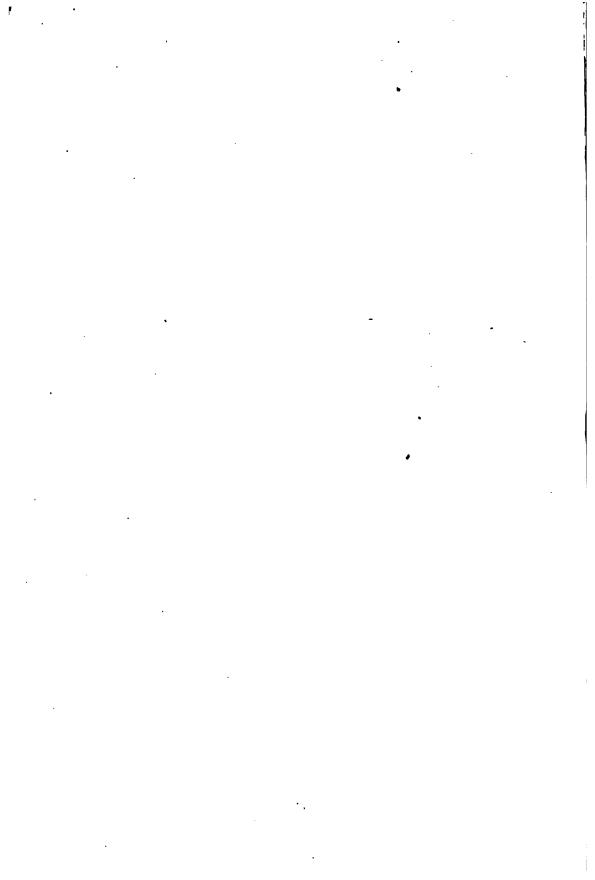





